

Gc 929.73 Ar25 v.18 1917-18 1780925

> REYNOLDS HISTORICAL GENEALOGY COLLECTION

> > 1

Go



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Allen County Public Library Genealogy Center

http://www.archive.org/details/archivfrstammu18rheu

# Archiv

## für Stamm= und Wappenkunde

## Monatsschrift

zur Festlegung von Familiengeschichten und Familienwappen, zum Austausch für Familiengeschichtsforscher, Wappen-, Exlibris-, Siegel- und Münzsammler, sowie für heraldisch-genealogische Vereine.

Redigiert von

W. Bogt und Lorenz M. Rheude.

18. Jahrgang 1917—1918.



Berlag von Gebr. Bogt Papiermühle S.A. 1918.





## 1780925

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck aus dieser Zeitschrift nur mit besonderer Genehmigung gestattet.



## Mamens-Derzeichnis

311111

## Archiv für Stamme und Wappenfunde.

18. Jabraana 1917-1918,

Die Jahlen begeichnen die Berten. Die ferme Ummiter teders olarbalb der Bertempolien gebrun, wieder Gold in Mame ind auf einer Beite wiederbeit.
Sit is Standarf ref.

21.

Maron 111 9lbel 138 Abrahams 67 Abtesmiller 70 Habbedt, v. 65 Moami 57 Abamoli 96 20dams 69 Mochina 168 Mbertshofer 71 Albenbrugh, v., nen. Belbrücken 22 2Heff 80 Mageft, v. 46 2Hpen 55 Alsleben, p. 149 Althonn, Grafin p. 5 Altheim, p. 33 Ambera 69 Umbsberg 110 Mmelmuren 77 21morth 65 Unbrene 57 Undrefen 87 Uppet 144 Arendo 120 2frens 100 Merefinger 71 Urmin, v. 162 Arnold 69 Urnoldi 73 21rns 120 Artopäus 33 Mrtien 164 Alfdenbrock, v. 79 Micherfeld 98, 120 Michaelf, p. 83 Menue 33, 70 21ffeln, v. 39 Muerbach 111 Unersmald 59 Apenarius 33

Mrer 120

93

3abft 33

Badjund v. Riralyhut 48 Badt v. Benavar 46, 47 Baddhaus 12 Bacdmans 73 Balbadi, Irhr. v. 66 Ball, de 73 Balmann 56 Balthafer 83 Balber 13 Bamberg 13 Bandel, p. 66 Bangeman 68 Barangapar, p. 46 Barbens, pan 162 Barbeleben, p. 149 Büredte 81 Boermann 111 Barth 33, 142 Barndy v. Felfovann 47 Baffe, (v.) 110 Baffemit 59 Baftian 98, 120 Bauer 19, 33, 70 Boumann 1612 Baumbach 77 Banmoorten 111 Baumgartner 33 Baurin 107 Et Baner, v. Go Bed 69 Becheret 33 Bobler 107 Gt. Bedi 18, 23 Bedier 18, 34, 87, 164 Bedierath, v. 99 Beemer 68 Beer, v. 26 Beernindt 68 Behm 58 Behrens 34, 69 Bellen 55 Bellichkapen 163

Bellindjoven, v. 164 Beloto, v. 149 Bendel .107 Gt. Deneikendorf u. Sindenburg, υ. 77 Benger 138 Benke 11 Benniefen, v. 34 Berefin, v. 46 Berchem, Frhr. v. 109 Berg 111 Berg, vont 10, 31, 95, 110, 155 Berg, ten 164 Berge, ten 72 Beigen, v. 10 Berger 107 Gt. Bergmann 45, 94, 96, 99, 120, 154, 166 . Bernner 34 Beikhofer 71 Berlepfd 77 Berlid 34 Berlin 11 Been 34 Bernhard 34, 122 Beroldingen, v. 66 25erth 161 Bertling 120 Bertram 34, 120 Beferer, p. 65 Bett v. 65 Beriel, v. 94 Bend 68 Brunben, v. 92 Cath 16 Beutler 34 Beutner 17

Bellichaven, van 163

Bener 34 Beger, de 72 Benerdorff 69 Biunchi 150 Bickord 111 Biebenfeld 77 Biebenfeld, p. 147 Bierling 70, 71 Bieleinskn 141 Biemald 127 Bilt, pan ber 146 Birhalm 67 93 infect 30 Birnhanmer 66 Biro v. Hamer 46 Bridin p. Steres 47 Bildhoffshaufen 77 Biomard, v. 82, 83, 198 Biteroli 147 Blanden 72 Blank 71, 163 Blankenfels, v. 58 Blankeniec, v. 74 Blanishe 164 Blufer 107 Et 931cdi 111 Blechen 164 25 mme 164 Blumia 58 Dintmic, v. 148 Biobenburg 68

Pomma 13

Babelfdmingh n 78 Robenhaufen 77 Bobenheimer 111 Bodmann, Irhr. p. 66 23öble 34 Böing 31 Bolfdwing, Frhr. v. 109 Bonenkamp 97, 120 Borch, v. 148, 1624 Bordiard 149 Borg, p. d. 98, 120 Bargeoud 95 Borgers 68 Boricke 164 Borme 120 Börner 34 Bornes 18 Bornik 13 Borfig 16 Bofch 69, 92, 107 Bofe, p. 34 23pffe 99 Boffen 120 Bohner 18 Both, verm., geb. Jafold 20 Bottenborp 68 Bouche, De 94 Bouricheid, Jrhr. v. 93 Bourticheid, v. 151 Bonneburgk 77 Brabeck, v. 80 Brack 164 Bradenhoffer, v. 67 Bracker 99, 120 Brademann 11 Brahe, Graf p. 95, 109 Brand 68 Brand, v. 34 Brondan 149 Brandenburg 120 Brandenburger, v. 67 Brandenftein, p. 34 Brandis 145 Brandt, v. 59 Braid 78 Braun 34, 49, 50°, 51, 81, 164 Brauning Dktavio 15, 30, 44, 59, 95, 110, 156 Brecht 23 Breban 82 Brenter 137 Bresler 82 Brefau, p. 34 Brette, p. 34 23rettin 34 23rettin, p. 60 Breuer 12 Breuers 163, 164 Breuger 164 Brindmann 120 Brink 55 Brodthaus 37, 38 Brodkhoff 120 Broedthoff 97 Brodemann 53 Bröndter 100 Brondborft u. Bathenburg, p. 151 Brünkers 120 3rofel, v. 149 ruckberg, v. 71 ruckner, v. 92 rügeman 120 züggemann 22

Britaamann 11 Bruides 80 Bruiten 120 Briining 101, 120 Brunnemann 13 Brunner 34, 52 Bubenhofen, v. 67 Buthe 132 Buchparten, p. 76 Bücher 37 Budberg 164 Buhle 34 Buller, Iluf bem 54 Bungart 98 Bungarts 120 Bunkman 69 Buno 164 Buol, v. 66 Bürger 20 Burgholzer 70 Büridt, v. 150 Burkersroba, p. 34 Burkhardt 140 Burid, v. (Burft) 66 Buich 33, 34 Bueiching 73 Buidmann 103 Busmann 103, 120 Buttler 77 Buttmann 16 Buern, v. 162

C.

Cohn 111 Calvin 34 Camp 93, 111 Canitein 77 Cantian 16 Capriora, p. 45 Carl 164 Cascorlei 87 Caspers 55 Caftelmauer, v. 67 Celius 164 Chales De Beaulieu 82, 834 Chemnia 34, 164 Chorinsky, Graf v. 6 Christiani 34 Chriftmann 164 Claffes 138 Claubing 54 Claus 167, 168 Clavel, v. 107 Clavell 107 St. Clements 69 Cleusner 34, 50 Cobboult 14 Coch 67 Cobn 111 Conrad 818, 826, 834 Conrat 161 Coppen 162 Cordefins 70 Cornberg 77 Cornelli 70 Courth 143 Courths 130 Coven, v. 149 Cradie 34 Crailsheim, p. 167 Cranfer 34 Crentiger 34 Cromper 68 Crone 31

Eronenborgh, van 162 Eroefe 68 Erucenan 148 Eruftarius 34 Eruftarius 85 Euras 34 Eunfenborg, v. 163

3

Dachenhaufen, Frhr. v. 29, 59 Dafridt 67 Dahlberg, Reichsfrhr, v. 15 Dahlen, v. 102, 120 Dahlmann 120 Dahn 164 Dalmick 77 Damar 165 Damer 165 Damir 165 Damm 95 Dammann 111 Daniels 72 Dannenberg, v. 148 Danwit, p. 137 Dattfdjenk 19 Daubenipeck 53 Danid 34 Davidis 120 Deber, v., Edler v. Blain 107 Dedier 70 Delyn, v. 25, 38 Delbrück, v. 16 Delius 110 Denhardt 34 Denk 70 Dermers 78 Deutgen 165 Deutich v. Remenes 47 Dewald 165 Dewall, v. 82 Derheimer 165 Diamant 110 Didges 165 Dickhof 163 Dickhouff 163 Didthoven, op der 163? Dickmann 53 Diehl 15, 30, 44, 59, 95, 110, 156 Diehler 68 . Diemar 69 Dierich 141 Dieft, p. 92 Diethart 110 Dietrich 16 Diets 68 Dien 34, 82 Diegel 164 Dingebauer 80 Dingen, p. 78 Diregtan 45 Dittert 138 Doczn 45 Doczn, v. 46 Docher 70 Dohna, p. 34 Dombergs 93 Domer, uf der 137 Domonn be Enden 46 Doms 137 Donnersberger, p. 67 Doernberg 77

Darmspera, v. 72 Dormsperaper, v. 65 Dotteanene 149 Doteanene 149 Doteanene 149 Doteanene 149 Doteanene 149 Dublom 112 Dublom 112 Dublom 112 Dublom 112 Dublom 112 Dublom 112 Dublom 144 Dublom 144 Dublom 144 Dublom 145 Dublom 145

Cheleben, p. 34 Echbegg, p. 67 Ediardt 34 Chenhofer 71 Caells 16 Caeferoth p. Eprambera 67 Cagen v. Riidiach 67 Eggensperger 44 Egion 165 Canedn v. Caned 47 Chrhardt 121 Chrienholn 14 Cichbern 165 Cilenberg 34 Cifenftadter v. Bugias 46 Cijentraut 34 Olek n. Malamizea 47 Clias 68 @Ikiids 112 Elfenbruch 54 Elsner 34, 112 Clperfeldt, p. 100, 120 Cluerid), v. 72 Emmid, p. 59 Emfter, v. Den 37 Endelich 60 Enders 13 Engel 34, 50, 69, 165 Engelbert 69 Engelbregt 68 Engelhart 9, 69 Cincels 922 erlinbots 67 Ernit 69, 135 Erniter 68 Cian 165 Cidienbach, Wolfram v. 28 Sidnivege 77

T

Jabiich 112 Fadintann 33



Samels 37 Scaliger 44 Schachten 77 Schade 50, 51 Scholam 16 Chafer 166 Ediaffler 70 Schall 50 Scharbufen, p., 80 Schartow, p. 149 Schatt 138 Schedel 123 Schedinghen, v. 79 Schede 166 Scheid 166 Schelin v. Wasserstelz 67 Schelle v. Zahlerheig 57 Schelle 50, 69 Schenk 31 Schweinsberg 77 Schenk v. Tautenburg 50 Schenke 69 Schertweg 67 Schenten 54 Schen v. Moromka 45 Schieber 107 St. Shiff 112 Schiffer 121 Schiller, v. 59 Schilling 57, 68 Schilter 50, 52 Schinkel 16 Schimbein 67 Schirmer 50 Schlabehach 51 Schlame 113 Schlechtenbahl 10 Schlegel 51 Schlender 110 Schlenther 81, 828, 836 Schlichting v. Schlichtingsfeld, v. 67 Schlickum 11 Schlieben-Gerbauen, p. 30 Schlit: Grafen n. Serten p., gen, v. Bort 15 Schluiters 72 Schlüter 95 Schmalegg v. Winterftetten, 0, 67 Schmant 93 Schmeiters 51, 150 Edmeling 79 Edmildt 117, 13, 17, 83, 166 Schmidt Berlin 109 Schmidt Gffen 99 Schmied 61 Schmiedicke 60 Schmitt 20, 09 Schmitten, ter 72 Schmitts 121 Echneiber 52, 112 Schneider Beifenfels 51 Schneitler Tremeffen 109 Schnorr v. Carolefeldt 111 Schober 51 Edod, v. 94 Ediodemon 168 Schiffer 70 Echell 13, 56 Schönberg, v. 51 Schwenberg, v. 59 Choenebedt, n. 158 Edionfeld, Graf v. 9 Schönhals 51, 52 Schönian 83

Schoppenhoumer 68 Schofberger, v. 46 Schotten 67 Chrenk p. Nobing 59 Schreiber 112, 166 Ediribbe 15 Schroffenberg, v. 67
Schroffenberg, v. 67
Schroter 150
Schröter 81
Schrotter 61, 64
Schrötter 15 Schroetter 15 Schrender 67, 68, 69 Edubert 67 Schuffenhauer 140 Eduquiani 168 Edudaman 168 Schudmann 1682 Schudmann 1682 Schuljner 166 Schuljner 166 Schullers 10 Schulte 102, 121 Schulter Bitten 80 Schultetus 149 Edultheif: p. Sinderingen, p. Shulke 168 Schulze Naumburg 51 Chulke Plauen 145 Chulke Plauen 145 Chulke S. 157 Chulk 13 Schumann, v. 92 Schurt, v. 66 Schufter 112 Edjuly 70 Schilrich 66 Echiithar 77 Schunt De Maiftnen 14 Ediwanbadi 67 Schwanbach, v. 67 Edwander 138 Edmartfenburg 68 Edwarke 69 Edwarkkopij 16 Edwars 82 Edmargler, Ct. Unold Schmarzenberger 67 Schmefelkus 166 Edmerht 60 Edimentell 77 Edimin 60 Edmindt 60 Edminkreifit 71 Ecolen 51 Saulten 160 Gedlmanr, p. 76 Geefeld, p. 71 Geeholger 70 Seelmann 112 Geefe 51 Scher 166 Seihel 19, 21, 51 Seiher, v. 91 Selbin, v. 51 Selpe 1, 60 Genge 166 Cenger, v. 66 Cerrader, v. 130 Geffenberg 121
Geffenberg 121
Georin 69
Gendel 61
Genfarth 12
Genffert 51 Cenfler 60

Senmalt 70 Sehman ... Sibalb 68 Siber 51 Sieben 54 Eichmacher 129 Sieger 121 Sikkingen, Graf v. 7 Singer 46, 112 Sirnad) 67 Cittert 138 Okukman 168 Cluen 93 Emit 68, 70 Smiterlow 75 Smitth 68, 65 Smith 93 Socia 86, 88, 129 Cohmann 54 Sohmann 54
Solemacher, n. 32
Somercamp 67
Sommerfeld, p. 44
Sonderburg 67
Sonder 71 Sonne 135 Countag 81 Sorge 61 Goesmonn 112 Saesmann 112 Spactineker 136 Spactly 168 Spedt, v. 94 Specht 69 Spencer 121 Spencer 68 Sperber 51 Spiegel 51, 112 Spiegelberg 83 Spiegelberg 83 Spiegelberg 84 Spier 112 Spier 113 Spief 77 Spiehen 154 Spiehen 154
Spiehen, v. 39
Spit 69
Spittel 112
Spiher 71, 166
Sprengel 168
Staalboom 67 Stabler 71 Staffel 51 Stanper 51 Stanperbahl 78 Starke 51 Starke 51 Stande 51 Etape 68 Stavenom 166 Stebenhaber v. Boos, Reichan u. Beternan 66 Steffen 83 Stein 31, 77 Steun, v. 15 Steinbach, p. 66 Steinberg 112 Steinberg 112
Steinberg 121
Steinboff 121
Steinkopff 132
Stellmons 73
Stemmeli 72
Stengel 11
Stengel 140
Stephani 14
Stephani 14

Etern 68, 112

1 Eternberg, Graf 21 Steub 129 Stickers 93 Stiders 93
Stieffel 51
Stieffel 60
Stieffel 60
Stieffel 60
Stieffel 60
Stieffel 60
Stieffel 70
Stockhaufer 160
Stockhaufer 161
Stog Straufe 155 Straufe 152 Streibtl 67 Streibtling 51 Streibtl 166 Stromer 121 Strud 112 Strud 112 Strud 107 St. String 166 Strijk, v. 39 Stilbner 11 Stuhl 1, 74 Stiller 16 Stillmings 72 Stünnings 72
Stünginger 51
Sturmfeber 59
Stuff 166
Stuff 167
Sturmer 107 St.
Speckerus 148
Shape 72 Enb 163 Ondon, p. 7 Siedenn, v. 17 Œ.

Jadie 121 Tagalt 71 Tamm 95 Janne de 70 Caubenheim p. 51 Taubert 51 Zapikirch p. 152 Tanjendfreund 166 Zautenburg p. 51 Telesaku p. to Tennel 186 Termely 138 Tertor 57 Thom 51
Thom 51
Thom 70
Thomerus 164
Thome 95
Thome 95
Thome 95
Thereing 65 Thiel 16, 50
Thiele 11, 51
Thiem 51
Thieme 51
Thieme 51 Theridmeds, p. 51 Thomas 141 Thomas 69 71, 138



Thuring 57 Tibianns 67 Tielife 83 Tienen p. 56 Tiek 70 Timans 51 Timmermann 69 Titius 51 Tobel 3mm 67 Jobler Mener 120 Joinberg 22 Tänfer 51 Töpier p. 60 Torbus 166 Fork 79 Tornemann 133 Träger 89 Trapp 72 Trappen 166 Troutmann 123 Trauttendorff 123 Tremmenter 69 Triptio of Troner 122 Trotha v. 51 Trott zu Golg 77 Truchieß v. Dolmitein 121 Tichammer v. 82 Tiderning 57 Tidindu v. 67 Tidunke 51 Tuchmann 51 Tükörn n. 16 Tünkel 61 Türinger p. 66 Intichek p. 94 Tutte 121 Tubis 136 Taichepe 11

### 21.

Hebelodter v. 67 Uhlmonn 122 Ulleien De 118 Hilmonn p. 46 Illimen p. 148 Ulm v. Frhr. 66 Hirida 51, 166 Unger 107 Et. Unoid p. 107 Unverführ 45, 58 Upurich v. d. 68 Upwich v. d. 73 Hrff v. 77 Hterwick 57 Hth 82 Unterobt v. 51 Hotteritad 69

Baida p. Baimok 17 Bornhorit 101, 121 Bereien v. Jennves 17 Bebber 56 Berduch 68 Beicht 70 Beit 51 Belbrück v. 22 Beltmann 31, 79 23 cmus 51 Berbis 67 Serlucht 57 gernubeken 71

1 Bertchner 77 Betthodie 38 Biebehantt 60 Biemea 133 Biethaber 36, 167 Bilmar 129 Biet 121 Birmond v. 92 Bittinghope gen. Rort hetke 72 Binter p. 66 Boacl 11, 67 Bodis 68 23not 72 Boigt 51 Bolkemer 60 Balkbacht 19 Bolkman 67 Bollrath 12 Boelich 51, 82, 832 Bouth 163 Bootit v. 55 Boerman 102, 121 Borfterman p. d. Onen 73 Borit ter 37 Boifino 82, 83, 81 Buct 53 Brylemann 78 213. 2Büdder 21

Wadte 19, 51, 52 Wacker 34 Magemann 107 Gt. 213agner 111 Wagner 111 Wagner 68, 70, 71, 72 Wahrmann 17 Wahrmand 119 Waibel v. 67 Bait, p. Cichen 77 Balbeufels v. Jrhr. 122 Waelder 112 Wolbes 15 Baidhaus 102 Waldhauf (en) 121 25 allach 112 Wallereig v. 67 Walter 82 Walther 13 Balthers 18 Wangenheim 59 Battok 12 Waidmuth 69 Waterfohr 97 Wateriner 121 Weber 107 Et. 2Bed v. Ediroffen 66 Werns v. 1 Weddigen 166 Wederde v. 110 Weeber 69 Weersbenden 151 Weefeman 69 Weets De 44 Beginner 68 Beginnen 121 Beginnerth 70 2Behr S2 2Beiberg 112 2Beidenmüller 122

Meidmann 164 Weiler 59 Weiler p. 67 Weimar v. Pring 156 Weimhart 70 Weinmann 69 Weinrich 166 Weißenburg 192 Beißenburg 192 Beißker 19 Beigmann perm. geb. Kramer 20 Beisa p. Cievel 48 2Beller 20 2Bellingmeier 31 2Bellmann 52 Obelier 146 Weiber 107 Et. 2Bernedi 81 Bernherus 70 Wernit 12 Werth pan ber fis 9Bertheim 112 2Befendonds 92 Meiener 111 2Beijel 29, 121 2Beijerlin 71 Weiten v. d. 150 Begithufen v. 75 Bevelidioven 163 Wepelinghoven 163 Wenels 532 Bever v. Rieve 164 Wendenbag " Diener 102 Wennert (4) Wichgraf 52 2Bidgelfrainer 58 2Biddebe v. 79 2Biddeburg v. 22 Widderich is Widemann 52 Widmann 71 Wiedel 166 Bied(e) 141 Biegerman 70 2Bieland 11 Wiemann 163 Wiele 19 2840 (1, 166 2Bilbner 22 2Biller 13 2Billner 112 2Billner 113 2Biller 113 2Biller 113 2Biller 100 2Bill

Binkeler 68 Binkelmann 52

| Winter ( 5 | Emy 1 ) | Buppermann 110 Butting 118
Date, 85
Date, 85 rSolfurth, v. 67 28 offgun - 3 28 offgun - Mikeft 18 28 offerichianer S' 28 offerichianer S' Buchent Abulf 11 Bulfen 162 Bürtenberg 112 Aburt 82 Birtz 82 Wabens 185 Bubens 10 Bukenburg v. Grafin Bul p. (2Buler) 60 Worlids p. 152

3.



Sellen-Darmftadt, Candgraf p. 49, 52 Steffen, Landarai p. 77 Sendien 133 Sendorf v. 65 Strufts 162 Stenban 83 Stenden gen, Ronich, p. d. 136 Stener, p. 83 Stenm 35 Denmann 165 Stenne 129 Stenfe 166, 167 Stenfe, Ritter p. 166, 167 hibdesacter, v. 148 Sifhebrand 82 Silbebrandt 58, 153 Siller 140 Silligert 70 Silndel 111 Mrid 112 Sirk 112 Dinia 16 Soddraum 81 Soeber 112 Sodiftabten, Freifrag v. 141 Soo v. Sprinegg 35 Hockelom 54 Hocfd, v. 5, 21 Sof. 3m 67 Spofelich 19 Spofer 20 Spoferung 26 Soffmann 35, 37, 92 Soffmann Delft 67 Soffmann v. Fallersleben

Spalimann - Reichenbach 123 Soffmann Tubingen 133 Sofimann Billichan 67 Spofmaier 147 Spofitgetter 114 Solicafels, v. 67 Sobenftein 11 Spilne, p. 83 Spiler 165 Solderberg 73, 1637, 1648 Spoidt 71 Sollach, Graf n. 35 Stollander 112 Spollftein 57 Sholt, v. 72 Solt, van 136 Sjolthaufen 102, 121 Spols 81, 825 Sonburg, v. 66 Soneden 163 Soningen, v., gen. Smone 29, 35 Spoorn 135

Sibrbe, v. 79 Spörman 70 Sobrmann 71 Sornberg, p. 102 Sornftein, p. 66 Spormung 69 Shorft 163.2 horft, n. d. 151 Spojea, 96, Sovelmann 78 John, v. 35 inhenthal 165 Mibmann 36

Sopffer 94

Spoppe 33

Smbith 165 Sindiarde, p. 79 Smieland 16 Smanlibus 119 Ontitien 121 Shillder 85 Stilllinfch 137 Niils 92, 1632 Niils, v. 137, 151 Stilljemit 102, 121 Stillsman 102, 121 Symmbol 82 Spundelshaufen 77 Sunner 112 Silbreben 155 Superti, p. 65 Supfauf 197 Gt. Shipp 76, 167, 168 Shisaen 93.2 Smitten 152 Strittner 165 Düpös p. Botfa 17 Stupstens 93 Stunffen 102

3bach 165 361.70 36m 151 Imhoff 121, 123 Ingeroleben, v. 83 Bornel 112

3. Bacob 122 Jacobi-Moft, Grhr. v. 6 Jacobs 54 Jacobsberg 112 Jahn 18, 36 Jähnig 122 3ahr 52, 51 Jaenedie 165 Soulus 112 3edit 129 Belliffen 164 Jenin 36 3ett 69 Zevenar, v. 81 Jodinius 131 Robann 165 3ohn 822, 83, 154 Jonas 92 Bores 53 Böriffen 167, 168 Büchen, p. 163 1 June 165

Stabe 60 Synometer 165 Sinemmel 117 Stane 162 Synfile 35 Stähler 112 Kaifer 36, 112 Staifer 112 Stallishopf 122 Stalen, p. 148 Stamman 121 Stamana 98 Stamieth 13 Stomp 112 Namp, te 56 Stanbler 20 Stanne 11

Stant 20 Syals 112 Wantimann 152 Stanfarann 101, 112, 121 Naumert, 54, 70, 150 Reitholy 12 Sielate v. Stradonin 12 Reffer Cicher 95 Stellerman 51 Scennin 11, 36 Nemp, pan 73 Stentenich 41 Merches 92 Nerdhoff 92 Wern 165 Stersbolm, 79 Stort 71 Weifenring, p. 60 Weisler 165 Mettenadier, p. 67 Menijen 152 Mhannach, p. 83 Kition 100, 121 Stillinger 165 Rinsky, Graf 6 Rindboll 11 Stirdmer 60 Sirkh 165 Wiritea 36 Stiftler 71 Scheemann 88 Klein 7, 69 Rleift, v. 83 Mleusner 36 Mene, p. 164 Klinger 165 Stlödater 71 Moje 18, 36, 19 Silot, p. 25 Siloth 36, 19 Schufen, v. b. 36 Stath 129. Ruciff - 6 Kneidike 39 Sinengl, p. 94 Nuobland 77 Autonii So. Rnoring gen, Quiedber 67 Sohu 110 Mobiliers, p. 15 Noib, p. 107 Note, 20 ter Molde, Muf 121 Wolder, van Der 97, 121 Molder, v. to., 41, 77, 151 Wolern, Candbolym, Sunder-hear fol hera 66 Wolf 83

May 108, 121 9 10 kg 15a s North to Company of the Company of t Aurun 20, 110 Stot.housen 31 Stopal 15 Kradie, v. 36 1440 123 Scomer 18, 69 Strommenten, p. 14 Strone, v. 154 Strone, v. 154 Strone, v. 81 Syrchmer 165



Fahrenborf 35 Talkenbann, p. 15 Jarque, La 68 Belnaiste v. Lurenberg, v. 67 Beift 112 Teldienhouer 35 Felberhoff 100, 120 Jelbhoff 100 Telat 14 Sellr 147 3cls. p. 67 Telfch 165 Tellenthal 112 Seren 136 Terners 92 Tenha 19 Bene ti9 Bichte 16 Tiditl. p. 9 3ledler 11, 35, 57, 122 Nicher 109, 113, 131 3 ielig 81, 83 Finbeifen 141 Tifcher 35, 7 \* Tiider Effen 120 Nifdier p. Jarkaibaga 46. Bifcher Schlettan 141 Bifder, v. 74 3 if dd 45 Blabb 165 3ladie, v., Chle 66 31amin 19 Tledt 35 3 leifcher 165 Flemig 35 Flidter 165 Floeth 92 Milritebt 121 Jorell, v. 92 Förnthiel 35 Jörftemann 129 Förfter 19, 35, 44, 140 Fournier 81, 82, 832 Francke 120 Francien 112 Franckenberg 112 Frank 82 Frünkel 35 Frankenfelbt 69 Frankfurt a. M. 120 Frauenderf 35, 52 Freitug v. Boringhofen 38. Frengel 11 Treund 165 Fregberg, v. 71 Freiburg, p. 65 Fregenthal, p. 67 Fridt 68 Friedrich 131 Fritich 83 Grigiche 35, 82 Grühldigt 71 Frndag, v. (Freitag) 29, 38 Jundie 120 Sunke 150 Türft v. Maroth 47 Türften 123 Fürftenhaupt 35

**წ**.

Gabike 83 Gaetike 138 Gaetiken 137 Galard 96 (Salha 11 (Sammeridneang, e. 65 Samper 16, 11 Gangelt, p. 31 Souner 68 (Sansert 12 Särtner, p. 150 (Saft 122 (Saunn 59) Gebauer 20 Gebiattel, Irbr. v. 91 Wedt 99, 120 Weebedt 72 Geiner 71 Seifel 112 Beift n. Milbegg 66 Welbern, p. 151 Welbolf 148 (Soutsich 35, 52 therlich 83 Gerrin 92 Geritenberger 35 (Seritmann 11, 59, 60, 156 Gensmein 70 (Seger 35, 165 Shelbeke 118 Wientsel 35 Oich 165 Gimma 67 oblafen 59, 156 Stauburg, p. 117 Gleifenthal, v. 35 Olocus 121 Oloris 67 (Slind: 35 Gnabe 83 Goebels 57 (Sobidialk 133 Goldberger p. Buba 46, 47 Golbner 12 Goldichmidt 112 Galditein 35 (Solt: 11 Golt, Grbr. p. d. 82 (Sol; 11 Goor, p. 72 Govins 83 Göring 19 Gofferftedt, p. 35 Gotter 165 Gottielb 112 Sottidiald 141 Gottichalk 112 (Sön 122 (Sock 165 Graaf, op dem 55 Grabe 121 Grabner 121 Gräbner 140 Grabowska, v. 81 Graendel 72 Graes, tor 79 Graffe 35 malice 68 errambom 13 Graufie 26 Greiff, De 92 Greiter 107 Gt. Gremlich 67 (Grennnich 165 (Stenel 39) Gregen 92 Griefe 35 Orimut 107 Orob 165

(Srohe 35 Groedel, v. 46 (Srolmann (v.) 83, 131 (Srolp S12 Gromann 165 Gronemann 82, 83 Grosman 107 Et. Große 39 Grofike, p. 35 Gross v. Gattaj 17 Grünbaum 112 (Srünberg 112 Grundscheid 163 Grundt 137 Ornneboich 69 Griinenberg 28, 58, 76, 143 | Sangund, v. 35 Grünenthal, p. 35 Grünpiel 26 Gruidmit 122 Grütter 165 (Sulbinidah 67 (Summershach 151 (Summi (Gummid) 100, 121 (Summid: 100 Gunther 69 (Sünther 35, 65 Günther, v. 76 (Bunger, v. 67 (Surgu 112 Sutenfolm 107 (Suttention 112) Guttmann p. Gelie 46 Gutlaff 69, 70 Gunnt 69 Smunich 100

Sang 107 Gt. Spagn 167, 168 Signs 81 Sags, p. 66 Sadier 812 Saes, p. 151 Safftmann 165\* Stäffiger v. Beromunfter 30 Sagedorn 145 Stagen 139 Sogenheimer 71 Songempeiler 67 Sohn 112 Sahn (Saan) v. 65 Stähnel 140 Sahnel, Ritter v. Cronenthall 140 Spaidenbuder 72 Spaiffinger v. Freienthal 66 Spaken, v. 16, 30, 79, 130, 154, 167 Stallberg, p. 5, 21 Staltaigen, Sterzog v. 108 Samboich 35 Sambrude 35 Samilton 35 Stammer 35, 165 Nammerstein, p. 151 Danan, Fürft p. 77 Sounds 165 Somewinkel 135 Sonners 93 Sänfigen 19 Sanffen 68 Stantiel 97 Stappach 82

Sarkanni, Jrhr. v. 15 Durme jum Spreiel 139' Staften 102, 121 Syquien 26 Samien, p. 151 Statai, p. 46 Stebenstreit 15, 30, 44, 110. Stedemonn, 79 Speerbegen 165 Stenel 16 Sheideaers 67 Speidmolff 77 Deinkes 137 Sociarid) 165 Speing 165 Speing 183 Speinge 877, 120 Speinge 31, 38, 78, 100 Speljenftein, v. 56 Stell 68 Selmkampif 68 Stelmklatt 67 Stembera, p. 22 Stembridy 1.47 Stena 165 Stennin 82 Stennigke 35 Spennin, De 10 Stenning \$1, 83 Stenning, p. 82 Dennings 30 Stermann 20 Stermens 55 Sterrmann 107 Et. Dertes v. Deitenftein 67 Spertling (Staf p. 131 Sperson, p. 16

Rürschner 36 Rutting 82 Rutgebenbach, v. 60

Ladiemair von und zu Chren heimb und Mablein 15. | Linlin 71 Ladiemar von und gu Chren

heimb und Mablein 11 Lagarde 111 Lager 11 Labn. p. 101 Lahn, van 121 Paraberts 72 Lämblin v. Thalbeim 67 Comers 37 Lancan, p. 16 Landfried 165 Canolee, v. 67 Lang 121, 123 Lange 10 Lange 19, 121, 165 Langenberg 67 Pannen 135 Langsborff 110 Langitabl 112 Lauftrop 39 Lapke 39 Laubenstein 165 Laufer 112 Panterbach 19 Papal 165 Ledder 69 Pediner 70 Ledebur, Frhr. v. 129 Ledebur, Brhr. v. 129 Ledevodt, v. 152 Peifmann 112 Lehmann 11, 139 Lehrender 68 Peib 112 Leinziger 69 Leifter 49 Lekebufch 155 Lempenbach, v. 67 Lempp, p. 67 Lengenfelber 70 L'entien Berres 137 Pens 148 Ceppel 70 Leffe 813 Lendijenring, v. 67 Lenfchner 19 Leug v. Leugenfeld, Grhr. 66 Levis, Bergog v. 86 Leon 112 Venen, v. b. 54, 56 Lenhamers 68 Lichnowsky, v. 5 Lidjnowsko, Fürft v. 22 Pibl 72 Liebe 49 Liebeherr, v. 69 Liebenftein 77 Liebenftein, v. 70 Liebherr 107 Gt. Liebing 31, 95 Liebner 165 Liebter 68 Liefegang 15, 134 Limburg, v. 79 Linds 69 Linck 69 Lineger v. Blenegfalva 47 Lindemann 19 Lindner 36, 49, 51, 70

Lindt 93 Linnich, v. 56 Linning, b. on Lippade 19 L'ippe, p. d. 39 Libernann 112 Lift, v. 76 Coche 19 Codiom, p. 162 Lohenstein, v. 11 Lohman 100, 121 Loon, v. 151 Porens 49, 74 Lorens Mener 77 Lorens 54, 150

> Lorg Corswaren, Bergog v. 31

Coffon, v. 162 Lohow, v. 162 Lohniher, v. 165 Loth 19, 107 St. T. Lötfdin 72 Lötfdin 112 Pätrich 112 Longing 112 Comenitein 17, 112 Contention 110 Content 110 Cottock, p. 75 Cucas 49, 84 Cubekemann 79 Enders 68 Phot 72 Unkas v. Sjeged 47 Lumm, v. 15

Loff, p. 49

Yungelmaner 71 Lunke 79 Eupfen 67 Eupno 118 Lutinegede 68 Lucimondt 68 Lucienius 68 Enfink 68 Puther 68, 109 Lüttichan, v. 49

Lützelberger 165 Yution, p. 70 Lubenraidt 22 Entenrobt 22 Linne, v. 79 917.

Maafen 16 Macco 14, 31, 55, 60, 167 Madanfen, p. 114 Madanaffy Bedt, p. 45 Mader v. Madersburg 66 Magnus 112 Mighter 16 .

Mahn 165 Malsburg, v. d. 77 Mandy v. Kantorjanofi 47 Minnefeld, Graf 35, 19, 52 Mang 59

Miarci 68 Mark, Graf v. d. 79 Molbrecht 68 Marke 112 Marker (v.) 81, 825, 832, 84 Märker, v 81 Minerker 81 Marker 112

Marlandt, van 162 Mariell 21 Martman 152 Martin 164

Marr 112 Marschall v. Gosserstebt 19 Morry 104 | Marr 112 Malicyk 69 , Moskowit, v. 16 Marthes 11 Molidorf 6

Matthes 11
Matt 165
Matt, 165
Matt, 17
Matter 19
Matter 18
Matter 18
Matter 19
Matter 19
Matter 19
Matter 19
Matter 19
Medium, p. 118
Medium, p. 118
Medium, p. 118
Medium, p. 118
Medium, p. 118 Meder 107 St Meerheimb 103, 121 Meerheimb, v. 165 Wiehr 92

Micifel 19

Mieijenburg 121 Mickhenlober 72 Melm 121 Melfer 99, 121 Melher 130 Melger 121 Memerty, v. 52

Menter 71 Mentel 59, 156 Microstor 352 Meren 67 Merck 77

Merdiens 121 

Mefche 49 Meffelar 55 Metternich, v. 150

Mether 12, 49 Mener (Moner) 19

Mener Hannburg 133 Mener Nanmburg 49 Mener Nordheim 134 Menge 96

Midjaelis 19, 165 Midselly 82, 83 Midselnbady 136 Widgels 163 Widdils 163

Miibbelborp 7 -Mitlet, v. 80 Mill, op der 163 Millendonck, v. 72

Miller 70, 71 Millin, v. 10 Mink 129 Mittelftidt 81

Mittike 77 Mittidike 33 Möhlenframp 37 Mochler 165

Mollings Rumann 29 Moll 17, 68, 100 200

Moll 12, 68, 100, 101, 121 Möller 135

Mother 135 Mothe, v. 44 Montheim 36 Montmorenen 29 Moringe 78 Mortemart Rochedonard, Sterzog v. 96

Mond, van 62 Minder 62 Minder 63 Minhlbuch 165
Minhr, Irhr v 28
Minhren 162, 164
Minhren 168
Minhren 168
Minhren 168

Midler Chen 121 Minher Crottendorf 141 Muller Iglan 19 Muller Illum 50 Muller Jihnn 56 Muller in Manier 34 Miller (v.) 144 Miller (v.) 144 Miller (v.) 145 Maderitedt, v. 149 Mant 56

Mylius 50, 165 Mall 163

Nadmann 112 Najiher (Nepher) 42 Nageljchnied 12 Rafi 68 Rathan 112 Rane 19 Nedkarfulmer 112 Nedkern 163 Regeborn 52 Renkirchen en Mubenheim, Meumann 54 Renmann v. Begont 47 Refichede, v. 152 Rette, v. 7 Ricarus 58 Ditte 19 Diffe 19 Differents, p. 49

Misjinit, v. 50 Misjidie 105 Mon, Graf v. Arca 26 Molda 82 Molda 82 Molte 14 Recoded sur Rabenau, v. 69

Oberdan, v. 30 Oberhampit (1) Oberlander (1) d Oberlink (1) Otterhar (1) Obmann (16)



Obitmalt 68 Offerkams 10 Ofterbingen 147 Oheimb, v. 94 Ohl, in gen 56 Ohler 50 Ohlmann 55 Ohm, p. 94 Dhute 67 Dehme 165 Olearing 50 52 Olfen 69 Duit 165 Dranien Raffan, Bring v. 72 Orfers 73 Orosho 15 Ofdinald 67 Defer 110 Ofterberg, p. 67 Ofterhaufen 77 Ofterhanfen, p. 50 Deflerreicher 112 Ofterroth 82 Oftheimer 1121 Othert 148 Ottel 139 Ottenberg 153 Otto 165 Duclacker, v. 79 Dvesvelt, v. 149

Paasz 138 Babit 50 Bajs v. Racalmas 46 Balfin, Graf 6 Pallant, v. 152 Balolan v. Barpalota 47 Bamper 83 Bappenheim 77 Bapin 12 Barabies 112 Bärich 13 Barifd 166 Baid: 92 Baidike 166 Busques De Chavonnes 73 Back 92 Batkammer, pan 69 Baticike 83 Satki 83 Paul 21, 122, 166 Bans 99, 121 Bamels 166 Beech 136 Bempelfurt, o. 51 Bera 143 Berg, p. 91 Berenni v. Berenn 143 Bergenal 148 Beter 11, 50 Beters 163 Benel 71 Bekolb 132 Bfeiffer, v. 07 Bjeil 82 Pflummern, v. 66 Pforten, v. d. 50 Bförtner, o. 41 Biraufdner 50 Philipp 112 Bhillippiobn 112 Biedt 136 Biever 74

3ietich 166

Bilarick 11 Bilgrim 70 Bindetti 70 Binber 165 Bintus 112 Bippann 67 Biron, van 69 Bije, de la 73 Biftorius 50 Black 68 Places 80 Blagberg 166 Blagmann 80 Blaten, v. 95, 109 Plaket 166 Bleibenmurf 123 Blesman 68 Bletaes 56, 57 Plettenberg, Graf v. 39 Plettenverg, Ora; 5. Blödiner 166 Plotho, v. 148, 162 Bohl, v. 94 Boeldon 26 Pöllnitz, v. 50 Boelmann 166 Bolfier 11 Bols 11 Bons 96 Boninga 135 Bopper, v. 46 Borg, v. d. 121 Bort 92, 93 Bortmann 37 Bofner, v. 46 Bofner, Ritter v. 47 Pottgießer 166 Prassberg, v. 67 Prätorius 50 Steiner 50 Briebich 166 Briem 123 Brinboben, v. 74 Breftingri 67 Breiten 50 Brottl 70 Brohn 68 Brüschenek, p. 3 Bill 143 Büllen 37, 51 Buller 37 Pgl 75

Quad, v. 152 Quandt 26 Quitivio, v. 43

Raab, v. 17 Raaf 69 Rautkam 67 Rabfilber 71 Raggian 71 Ragonko 25 Rohm 78 Rohr 92 Rabufen 135 Rambera 813 Rommelt 50 Raemmiler 21 Randow, v. 1622 Ranfchof 112 Rappifch, v. 50

Raid 69

Rasmus 83 Rat 13 Nand 16 Raumer, v. 160 Ranich 50 Ranfdenbach 501 Ranfe 501 Ravenftebt 83 Reche 501 Rechen, p. 56 Rebien, v. 82 Reeck 121 Reever 68 Regenstein 13 Reichel 82 Reichenau 81°, 83 Reichertshaufen, v. 28 Reichlin p. Melbeng 65 Reichsfürft in Balmm 7 Reicks 121 Reidnin 82 Reiners 37 Reingenheim 112 Reinhard 74, 121 Reinhardt 166 Reinhart; 137 Reinking 32 Reifig 60 Reisner 83 Reifig 166 Reisser Reigenftein, p. 94 Renk 99 Renks 121 Rentifd 166 Revel 50 Reitorif, v. 74 Renf 50 Renk n. Renkenftein 147 Renttinger, p. 65 Rendt 97 Renfig 68 Rheinfelder 9 Rheude 76 Richter 50, 83 Rick 68 Riebel 140, 148, 162 Riedefel 77 Riedefel, v. 50 Riemer 50 Rickler 11 Ringel 166, 167 Ringker 71 Ritter 24, 148 Ritter v. Domony 45 Ritter v. Ereny 46 Röbel 50 Röben 137 Röber 122 Rochleber 71 Rode, v. 79 Roden 55 Robbem, v. 18 Rognaki, v. 29 Rohnibuch 50 Rohner 83 Rohrborn 50 | Account | 50 | Acco Röller 50 Romana 166 Romanus 50 Romanus 50 Römer 50, 52 Römer 50, 52
Römning zu Romed 72
Romben 163
Romben 163
Romben 163 Ronden 163

Roofen 92, 95 Rocemond 73 Roja v. Barbeln 47 Rold 107 St. Role 16, 30, 60, 68, 95, 103, 155, 166 Rojen 92 Rojenield 112 Rojenthal 112 Rofer, v. 24 Roesfer 70 Rhiller 50 Ron 11 Robner 166 Roithunfer 67 Rotermund 20 | vioth 123 | Roth, v. 66 | Roth, v. 66 | Roth, Edgredenitein, Febr. | 66, 147, 157, 158 | Rothe 10, 81, 823, 83, 843 | Rothe, v. 83 Roth 123 Rochfchilb 112 Rott 70 Rattenbach 166 Rotter 71 Riiben 121 Rüdde 29 Rudhardt 107 Et. Rudolf 74, 166 Rubolph 74 Rudolphi 74, 78 Rüffer 77 Rubbe 69 Rühlemann 1662 Rühling 166 Rulandt 22 Rumpi 51 Rinning (v.) 22 Rupe 79 Rueping 121 Rupplin, Frbt. v. 66 Rufst v. Rufst 15 Rütleben, v. .. S. Caal 166 Saalmann 166 Saamen 54 Sacer 54, 50, 52 Sacharowig 13 Sachtenig 13
Sachten Interburg 2, 27
Sachten Meinen, Nerv. 2, 27
Sachten Meinen, Nerv. 2, 22
Sachten-Bein, Nervog 2, 45
Sachten-Fro. Sachten 2, 50
Sattenger 70

Romae 68

Ronnenberg 54 Rouhool 68

### Inhaltsverzeichnis.

Aldelsitols 96.

Altenfund in Grodno, Gin inte reffanter 132.

Allbürger u. Ritterftand, iber 115, 157.

Berge, Rutger ten, Belehnung des mit dem Seltmans-Out oder Eldrickshof zu Obrighoven, fir. Rees 72 Bergen, von, Beiträge zur Geschichte der Kamilie 10.

Bildoff, Erlibris 167

Brecht, Stammbaum u. Chronik der Familie 23 Briefkaften 16, 30, 44, 60, 78, 95, 110, 131, 144, 155, 168

Bücherschau 14, 28, 43, 59, 76, 95, 108, 131, 156.

Burtelinde 112.

Diest, von, Belehmung der Beneficialerben des Geh. Reg.-Rats mit dem Gute Wolfskaulen (Wolfskahlen) in dem Baerenbruch, lehnrührig am Fürstentum Mors, 17. April 1788 92.

Endung - ow in den oftelbifden Familiennamen,

Die 74.

Erbteilung zwischen Eheleute Johann Tomberg und Maria Pass einerseits 11. Eigen Gerritz, Maria Passch's Bortochter andererseits, d. d. Kempen, 10. Febr. 1683 92.

Effener Urhunden, Regeften 97, 115.

Familienforfdung 89.

Familiengeschichte, Stammkunde u. Raffenforschung

Finnland, Die neue Flagge des jeht unabhängigen

Freiburg 112.

Triedhofe, Alte (Berlin) 16.

Frydag (Freilag), von, u. von Höningen gen, Huëne, Gehoren die das gleiche Wappen führenden zufammen 38.

Beldadel, Ungarifder 45.

Genealogie von Personen u. Geschlechtern 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97, 113, 133, 145, 157.

Beschichte eines Lebens, Bur 400 jährigen 133.

Befdichte eines westfälischen Sofes, But fast 600 jahrigen 78.

Beschlichterkundliche Betrachtung, Eine über unseren grösten mittelalterlichen Dichter. – Heimat und Geschlicht Wolframs von Sichenbach 28.

Grabner, Die Familie 121.

Hallberg, von, Bur Genealogie 5, 21.

Saufen, von, Zwei Urkundenregesten gur Geschichte ber Familie 151.

Hed, Die Nachkommen des Matthias, ein Beitrag jur Genealogie der Familie Winz 150.

Seraldih 14, 29, 43, 58, 76, 94, 108, 129, 143, 154, 166. Seraldifdes Kuriofitäten-Kabinett 14, 28, 43, 58, 76, 94, 108, 130, 143, 155, 167.

Herolds: Amt, Das figl. 3u Berlin 41

Hense, Paul, Der Dichter u. sein Wapppen 166. Hildebrandt's, Jum Tode Prof. Ad. M., 153.

Judifche Familien in Aachen 111.

Rirchen Siegel, Ein ichones 129.

König, Der, in deutschen Familiennamen 84.

Kunftbeilage, Bur 14, 28, 43, 58, 76, 94, 130, 143, 154, 167.

Liebesroman eines Groftbergogs, Der 144.

Metternich zu Schweppenburg, von, Belignahme der Serrlichkeit Hils durch die Erben des Wilhelm 151. Miszellen 16, 31, 45, 61, 78, 96, 110, 132, 144, 150, 168. "Naumburger Annalen", Berzeichnis der Petjonen-

namen in Wolffs, 33, 49. Neues Wappen 108.

Niederlandisch-Ostindien zu Batavia 1718 -1806, heiraten deutscher ausgewanderter Personen nach 67. Riederrheinische Urkundenregesten 136, 162,

Oheimb, Schildfage der herren pon 94.

Defer, Stammbaum der Schlettauer Familie 139

Ragosen, Geschichte des Dorfes im Kreise Zauch Belzig 11.

Ragotiky von Ragotiky, Bon der deutsch-baltischen Familie in Riga 25.

Reichsegeliution, Die letzte 31.

Reiners, Borfahrenlifte ber Johanna 37.

Roofen in Hulls, Genealogische Notizen über Familie 92 Rudolf – Rudolph Rudolphi, Stammbaum der

Familie 74.

Schessen zu Linn bekunden den Verkauf von einem Morgen Ackerland auf dem Bruckfeld in der Konschaft Vorland (bei Erefeld) von Seiten der Sekstette Peter u. Byll Smyt in Bodium an Etzleute Hernann u. Neysken Schmant zu litzingen, Die 982.

Schroeter, Kriegs-Erlebniffe der Familie des Superintendenten Rudolf Seinrich, Echartsberga, in den

Jahren 1812-13 6t.

Selve, Der Familienname u. andere mit ihm verwandte Personen, und Bölhernamen 1.

Sippenpilene 110.

Spaeth, J. L., Landesökonomierat 168.

Sohmann, Borfahrenlifte von Abraham 54.

Thamerus, Verzeichnis der Namen, welche in den Beiträgen zur Geschichte der Familie vorkommen 164.

Thierer, Dr. Georg 40.

Tran-Teppid, Berzeichnis aller derjenigen Chevaare, die auf einem, im Bestir der Familien Plehn und von Kries befindlichen, getrauf worden find St.

Trautmann, Aber Ariprung u. Ausbreitung des Familiennamons 123.

Ueberlingen, Die adeligen Geschlechter der ehemaligen Reichsfradt 65.

Unold, Die Jamilie von 107.

Berzeichnis der in der Stadt Bremen vorhandenen u. bis zur Errichtung des Zivisstandesamts im Jahre 1911 gesührten Kirchenbücher nebst Angabe, wo dieselben ausbewahrt werden 103.

Bergeichnis von Personen, die in Peitingen u. in den Boet, Borfahrenlifte von Caroline Inna Gertin ich bie benachbarten Orten von Peilingen öffentliche Umter . bekleideten 70.

Bielhaber, Borfahrenlifte non Walter Burghard 36

Reidfer, Die, in Schiert 17 Bullichauer Familien, Alte 57

### Bergeichnis der Mitarbeiter des "Archip".

Bachhaus, Karl, P zu Ragofen, (Brandenburg Havel.) ! Martell, Dr. P., Duisburg. Beck, Carl, Ebingen, Tagerft, 8. Beig, Rarl vont, Duffeldorf. Beigmann, 28., Schriftfteller, 2Bien. Courths, Fritz, Runftmaler, Berlin. Fieler, Dr. Sans, Staatsanwalt, Diffeldorf Oberhaffel.

Sahen, Rodo von, Annftmaler, Berlin. Sanfel, Robert, Buefen.

harms jum Sprechel, Dr. Beinrich, Medizingfrat, Unnabera. Beinge, Julius, Speide. Soffmann, Beimann, Dr. med., Tubingen. hoffmann, 20. J., Delft (Solland). Roeiner, B , Dr. jur , Reg. Rat, Beilin.

Pucas, Buftan S, Biesbaden.

Mitfichke, Dr. Paul, Beimar. Ragican, Egon, Syndikus a. D. Berlin Stegle. Roidt, Oshar, Runftmaler, Berlin. Role, Richard, Rittmeifter, Berlin 28 57. Bietorti. :-Rudolphi, S., Hamburg 22, Finbenan 2 Schroeter, Rail, Landrichter, Frankfurt a. Dile: Schultte, Rarl T. S., Tegel. Schulhe-S., Major a. D., Plauen i. B.

Straut, Rurd von, Berlin-Griedengu. Stuhl, Prof. Dr. Rafpar, Buigburg. Thamerus, Sorit, Puna. Trantmann, R. M., Lemaig. Bielhaber, 28, Duffeldorf, Schumannitr. 2. Bachers, R. Ingenieur, Gras.

## Bergeichnis der Aunstbeilagen des "Archio".

Bappen Rolle, (entw. v. Osk. Ruick, Berlin) Seft 1. Mappen Schmidt, Mheinland, (entw. v. Q. 91 Rhende, München) Sieft ?.

Bappen Unverfahr, (entw. p. 21d. Dl. Sildebiandt Be Im, fac. v. D. Roidt, Beilin) Seft 3.

Mappen Behm (entw. v. Osk. Roid, Berlin) Seft 4. Wappen Ritter v. Sedlmanr (entw. v. L. M. Mhende, Münden) Beft 5.

Wappenfenster im ft. R. Armeemuseum zu München (ausgeführt in der Rgl. Sofglasmalerei Prof. Carl

de Bouché, München) Seit 6. Stammtafel v. Unold Seit 7.

Bappenkalender fm 1918 (entw v. Gr. Courths Berlin) Seft 8 9.

Wappen von Machenien (entw. v. Fr. Courth- Beiling Sieft 10.

Mappen u. Erhbirs John (ent. v. Rodo v. Saken) Steft 11.

Erlibris Bijchoff (ent. v. Rodo v. Sahen) Seit 12.







## Der Samilienname Selve und andere mit ihm verwandte

Personen= und Dolhernamen1.

Bon Professor Dr. Rafpar Stuhl, Burgburg.

Eine erfreusiche Erscheinung der Gegenwart ist die mächtig ausblüßende Namensorschung und das in immer weitere Kreise dringende Bersländnis ihrer großen Bedeutung für die Vorzeit unseres Volkes.

Ein solch ehrwürdiges Denkmal ist der Familienname Selve.

Für die deutsche Herkunft des Namens spricht ichon die gang niederdeutsch tillingende Form desselben, wie schon von anderer Seite hervorgehoben worden ist, sodann die damit übereinstimmende Tatsache, daß er auf den Kreis Altena in Westschen, zurückgeht.

Ein niederdeutsches mit den Namen gleichlautendes Wort ist selve, selv, self, dem im Attnordischen själf, im Friestlichen selv, säldv, sallew, säld, salm, selm, sälm, im Attschödeutschen selv, im Gotischen, silds, im Schristdeutschen der Gegenwart selb selber, selbst unt stader Andere Ansprachen süddeutscher Numbarten sind: selb, sell, sal, salh, selbm (Schweig, Schwaden, Banern).

<sup>1</sup> Abel. Die deutschen Personennamen, S. 2, 1853. Archio Rr. 1. 18. Jahrgang. Run kommt allerdings dieses Fürwort mit seiner jehigen Bedeutting allein für sich nicht mehr als Name vor, sondern nur in Berbindung mit einem Haupsworte oder Mittesworte 3. B. Selskant, Selbtan, wie der Pring der Bergmänntein in einem bekannten Märchen heißt.

Indelien unterliegt es keinem Ameifel, daß der heutige Sinn des Wortes "felb, felf" nicht der ursprüngliche gewesen ilt. Die altertümliche. der griechischen fo nabe verwandte litauische Sprache, die das Wort pats, Mann. Batte = griech, posis, urfpr. potis, Frm. potnia (vgl. aud) des - potes), got .- faths (in bruth - faths, Brautigam) auch im Sinne von "Jelbit" verwendet, wie umgekehrt die Schüler des Puthagoras, wenn fie fagten : autos epha, er felbit bat es gefagt, das unfer "felbit" vertretende Bort autos im Sinne von "herr, Meifter" gebrauchten, lagt es vielmehr als höchst wahrscheinlich erscheinen, daß auch das Fürwort "felb" ursprünglich ein Hauptwort gewesen ift und die Bedeutung "Berr" ober "Befiger" gehabt hat.

Bur Gewißheit erhoben wird diese Bermutung durch die Etymologie oder die Jurückführung des Wortes "selb" auf seinen Ursprung. Um aber diesen, der mit der Herbungt des Jamiliennamens Selve zusammenfällt, sestzusstellen, müssen wir etwas weiter ausholen.

Auf dem rechten Rheinuser in dem ehemaligen Herzogtum Hessen Rassau wohnten zu Cäsars Zeiten die Ubier. Nach ihrem eigenen Wunsche siedelte sie Agrippa i. J. 38 v. Chr. auf dem linken User des Rheins au, wo ihr Hauptort bekanntlich Köln (oppidum oder civitas Ubiorum) war.

Man hat ihren Namen bis heute nicht zu deuten vermocht, offenbar aus Unbenntnis oder Beringschähung der Mundart, die in der früher

von diesem Bolke bewohnten Laudschaft gesprochen wird. Ist doch in gewissen knangebenden Kreisen der Sprachserisher die heute die saliche Antschwerzung verbreitet, die deutschen Bolksmundarten beruhten auf verhältnismäßig später Entwicklung und vernächten sich an Alter und Irsprünglichkeit mit den antliken Schriftsprachen nicht in entsernlesten zu messen. Daß dem nicht so ist, daß vielmehr unsere Mundarten die sog, klassischen Sprachen in dieser Hinkolt wir übertressen, soll die solgende Untersuchung, in deren Mittelpunkt der Familienname Selve sieht, beweisen.

In die Reibe der mit dem hochaftertümlichen Musdruck Obbe, Owme, Avi (erhalten in der Mundart der Färber), Abe (ogl. Bat avus, Cham - avus, lat, avus) zusammengeseiten Ramen gebört nun auch der weltfälische Familienname Selve. In feiner älteren Laufgelfalt Selow findet er fich in Medilenburg und Pommern (f. von Roftock und am Madu-See), woraus er also durch Zusammenzichung verkürzt ift (vgl. "Bismarck" aus "Biskopesmark). Er ift somit in die ichier unübersebbare Bahl ber oftelbifden Abelsnamen zu ftellen, die auf die Silbe - ow auslauten wie : Bulow, Lukow, Belkow, das neben dem pommerifden Selow liegt. Eine mundartliche Nebenform von Selow ift Salow, das in Medilenburg gleich zweimal porhount.

Gewöhnlich hält man verhehrter Beise die nach diesen Abelsammen benannten Orte sir stanische Gründungen. In Bischlichteit reichen sie in die germanische Hrzeit zurüch, da der Osten von Germanen besiedett und beherricht war, und vergleichen sich den jo zahlreichen ungrichtlichen Descheumanen wie: Achtleus, Poleus, Donjseus, Attens, woram von dem Berfasse bereits in einer vor sechs Jahren ersteinenen Schrift, die von dem Itrsprung des Ramens der Germanen handelt, hingewiesen worden ilt.

Ja, es ift sogar der Name der Slaven oder Slawen germanischen Ursprungs und, wie wir gleich schen werden, für Salow – Selow – Seloe das gleiche Wort, nur mit flawischer, das Grundwort an Stelle des Bestimmungswortes hervorhebender Betonung. Die Folge dieser deutschem Munde fremder Betonung ist die Architectung der ersten Silbe, während in dem mestgermanischen Familiennamen Seloe die zweite Silbe die Einbusse des Selbstlantes erkitten hat.

Der Name Salow - Selow - Selve enthalt

nämlich als erften Beitandteil das Mort Saal ahd, sal, Rebenform sel, das auf Sedel, Sattel, ahd, satal, satul Sit (val. auch Seffel), gurückgeht und auch in den ahd. Zusammensehungen seliliof, setilant, sellant, selihus ericheint. Ein Sedel. Sel oder Salhof, Sattelhof aber bezeichnete einen Sig auf bem Lande, Anfit, Edelfit einer ehemals jog, gefreiten oder abeligen Perfon, die "joweit der Dachtropfen ging", die Berichtsbarkeit hatte, ben gewöhnlichen Scharwerken (Frondiensten) nicht unterworfen war und heine andere als die jog. Rittersteuer gablte (Schmeller). Bestandteil des Namens Selve hat bereits Berr v. Wecus in Dülleld orf richtig bergusgefunden. Much die Bedeutung biefer Sale ober Selhöfe hat er gebührend hervorgehoben.

Es waren aber diele bis zu den eriten germanischen Ansiedelungen bingufreichenden Gerrenoder Fronhöfe die Mittelpunkte der urgermanischen Kleinstaaten, der Markgenoffenschaften, Sundoder Hundertschaften, die auch Hundsrücke-Hundsrügen oder hundsbinge genannt wurden, aus beren Grund und Boden fie bei der Landnahme als vollkommen freies Eigentum der mit der obrigkeitlichen Bewalt bekleideten und mit dem Schute der hundertichaft betrauten Befiter fie Mit ihnen verbunden ausgesondert maren. waren die Berichtse, Mal oder Dinge und Weihe-Itatten, an denen in dem Ringe der freien Genoffen unter dem Porfige des hunno, Grafen oder Baro über Rrieg und Frieden beraten, Recht, abd, ê (êwa), attfrief, â, niedecdentid edit (= oberdeutich chaft) gesprochen, die danach benannten rechtlichen Berbindungen ("Chen") geichloffen, Bweikampfe ausgetragen, die üblichen Opfer der Slammesgottheit dargebracht wurden

Es war also Selve (Salow, Selow) ein mit dem in alten Urkunden oftmals vorkommenden Salmann (in der Mehrzahl: Sallente) gleichbedentender Unsdrud, eine appellativilder Beschichung des adeligen, treien Mannes, für deren weite Berhreitung die Orts und Alufinamen wier Selb (in Oberfranken), Selbin, Silbin, Sentbin, in Oberfranken, Sahlein, Sidbin, Sentbin, Gudennud des "Selben", Selbad (Roblenz, Walded, Oldenburg) und die oben namhaft gemachten Siedelungen Salow und Selow, zu denen noch mande andere wier Seedow, Seelviff, Sielow, Silviff, Seldow, Sellinow (Sellinow, pgl. Seelingftädt und Seeligftadt) kommen, deutlich



gening zengen. Natürlich find auch die mit dem Beiworte "felig", das von Stal-Gut abgeleitet fit, gebildeten P. N. Seeliger, Seligmann usw. bierber zu stellen.

Schon in der Urgeit und gwar bereils vor der Trennung der Griechen und Römer von den Germanen hat lich dann aus diesem Titel des freien Mannes das Fürwort "felb, felber, felbst" entwickelt, bas bann weiter zu "feb, fab" (im Schweizerischen), lat. sui, sibi, se, altlat. sov. ariech, lieve, he uim, verhümmerte. Daher haben dann die griechische und die lateinische Sprache einen neuen Ausbruch für den Begriff des freien Mannes aebildet: eleutheros ans seleotheros und liber aus sliber (selb-er) d. i. Selbstberr. Selbherr, deffen zweiter Beftandteil "Berr" ober in alterer Form "Er" ift, die Grundftufe gu dem Superlativ "erster" - gried), aristos, die früher Seffen als auszeichnende Titulatur dem Namen der Adeligen und Pfarrer (3. B. Er Leonhard, Pfarrherr zu homberg) vorgesekt wurde. 1 Freiheit ist Selbstherrlichkeit, sei es im bleinen ober im Selbfterer, ein Ausdruck, der dem griechischen Worte eleutheros genou entspricht, nur daß er eine ursprünglichere Lautgestalt zeigt. murden daber früher in Berchtesgaden ledige Burichen genannt, die auf ihre eigene Fauft in Gerbergen lebten und arbeiteten,

Mit grifden Edelingen, den "Selben" oder "Selven", manderle ihr Name in der Urzeit aus dem Norden Deutschlands nach Italien, nach Frankreich, wo er de Selves lautet, und, indem das I wie auch in dem Fürwort "felb" (vgl. die Formen "seb", "sab") erweicht (mouilliert) wurde, aud in den Spielarten Scive, Save, Seve porliegt, ferner nach Solland, Belgien und England, wo er Selfe geichrieben wird, in einer anderen Schreibung Saulf aber bereits im Domesday Book, also idon i. J. 1086 austritt. Bal, hierzu die deutsche Namensform: Solfe. Es ift daber heineswegs nötig, ihn van dem lat, silva, rom. selva, Bald wegen dieles Borhommens auf romanifden Boden berguteiten, wie andere getan haben, vielmehr icheint diefes bisher nicht genügend erklärte Wort felbst auf das urgermanische selb, selv mit der Bedeutung "frei" gurudigugeben, gleichwie das deutsche Lehnwort Forft, fr. foret aus dem mittellateinischen Beiworte forestis, das

1 Die Roseform hierzu ist das ahd, eil, ags, eorl, altnord, jarl ein Titel des Mannes von edtem Geschlechte.

selbst wieder von dem lat. foris, draußen abstammt sich entwickelt hat. Der Wald wäre also als das Freie bezw. das Kusere abgesaßt.

Aber nicht nur als Familienname hat der Name Selve, Selje Verbreitung gefunden. Er ist in überraschend vielen lautlichen Schatterungen und Absömungen auch zur auszeichnenden Venennung der auszewanderten arischen Herrenzeschstechter, die sich auf jremden Boden niedergeschliehen haben, geworden und wurde dann von biesen auf ihre ehemaligen fremdrassigen Untertanen übertragen.

Huch nach dem alten Britanien kamen freie germanifche Sedelhofbefiger. Dort nannten fie fich Selappae, nach griechifder Aussprache Elgovae. Es ideint, daß fie aus dem nordöltlichen Deutschland nach dem Inselreiche hinüberfuhren. Dort kommt wenigstens achtmal der Siedelungsname Seldow vor, den wir früher erklärt haben. In England erinnert noch heute an die Selgoven der Rame des Solwan - Firth, der das Bebiet der Selgoven begrengte. Danials, ficherlich lange por Chriftus, mogen mit den Selgoven auch die Familien der Selfes (Saulfs), deren Ramen ichon gur Beit Wilhelms des Eroberers urkundlich begengt ift und die nach dem Zenaniffe des Englanders Sir William Lucius Selfe in London fachfifchen Uriprungs find, vom Jeftlande herübergewandert fein.

Auch in Italien ist der Familienname der Selven urkundlich bezeugt.

Aus antiher Zeit überliesert sind dort die Namen Silvinus, Silvinus, Silvinius, serner die mit dem Hauchlaute beginnenden Namen Helva, helvinus, Helvidius, Helvins, Helvatus, In Alba Longa regierie in multischer Borzeit das Königsgeschliebet der Silvier, Rea Silvia heist die Mutter der beiden Zwillinge Romulus und Romus.

Alls Völltername ist der Name der Selven ebenfalls in Italien nachzuweisen. Wit hoben oben aesehen, wie durch die mundart liche Unssprache aus dem germanischen Fürworte "selb", das in der Schweiz noch heute bald wie "salb" bald wie "selb" gesprochen wird, sich im Latein der Stamm sow, stor, st

(urfpr. Sabinites, gried. Savnitae) weitergebildet, wie aus dem Ramen der Usipi die Form Usipetes und aus dem der Helvi die Ramensform Helvetii. Eine Rofeform zu Sabini aber ift Sabelli. Rgl. bant. C(e) = Grofpotter.

Damit wollen wir die sprachgeschichtliche Erörterung der griechsichen und deutschen Boltssund Stammesnamen, auf die uns der Familienname der Seiven gesührt hat, beschließen, um der Heimalder Seiven, dem märklichen Altena, eine kurze Untersuchung zu wöhnen.

Edmund von Wecus in Diffelvorf, dem ich die Aurequing zu dieser Arbeit, welche die Ergebnisse vollere über Judyschute sich erfrechenden Einzelmsterlichungen zusammensasst, verdaulte, hat auf das Vorthommen des Ortsonmens Salwen (Salwei, Salweyge) in der Umgebung von Altena i. W. aufmerklam gemacht, das offenbar zu dem alteingesessenen Geschlicht der Selven in Beziehung steht. Wünsschen die under freilich noch eine genauere Ersorshung der dorthem Ausbergmungen.

In der Nähe von Altena wird in früheren Jahrhunderten mehrfachein sig "In der Salwey" erwähnt. Hierzu heißt es in einer Grenzbeichreibung vom Jahre 1460: "Hiernach durchschieden der Grenzlinie des Areibaunes von Salvei über Herbagen und Mönchind führend den debenatigen Centgau Loedorp (Lodhtrop)". And wird in den älteren mächtischen und Dortmunder Urkunden mehrmals der Komillennone "Bur Salvei" oder "von Salvei" und einmal, bei Ausseltzung eines Kaufbriefes über den vierten Teil des Slenderhofes, ausgefertigt vor dem Areigrafen des Antes Aredburg 1491 Haus von Salvenge genannt. Endlich führ Törltemann einen Ortsvamen Selwich au.

Es dirfte leinem Zweifel unterliegen, deh die Vort Hellopia d. i. das Eigen der Hellopia d. i. das Eigen der Hellopia d. i. das Eigen der Heldopia d

Todendorf! (von dimmen "Outten" willen niedersächsiche Sagen manches zu erzählen gleichwie die griechsichen Misten von den ihnen gleichkommenden Titanen), im Süden des Sees aber liegt Sellin. Der Name Sellin lautet, mie wir gelehen haben, in griechsichen Minde Helme Sellen, Selland aber Hellas, Gen. Heldoos Se deuten als sicher Orentament auf ehemalise mit der Hundschaft zusammenhängende Malitätten hin. Und ebenja wird es lich nit dem Ortsnammen. Les Selve im Tal der Aisen in Nordfrankreich verbalten.

An der Rähe dieser besindet sich eine Ortisches mit dem reindentischen Ramen Asseld. Asseld ist dasselde wie Esteld. Weideseld, ein verbreiteter Flure und Ortsmane. Insammenschungen mit dem Stamme des Zeitwortes "essen", das man sür "fressen" (veressen) früher ganz gewöhnlich und vom Bieh sagte, sind auf der Stammtosel des deutschen Sprachbodens überaus hänfte. Iedes Das hatte eigedem im südsichen Annen einem Platz in seiner Flur, der als Viehweide benutzt wurde und Eshane hieß. Das Wort liegt 3. B. um den Chiemse in den mannissachsten Entstellungen wie : Espe, Espet, Espam, Espanum und vor. vor.

So tritt ferner ein niederfächsischer Ort mit unbekannter Lage, der jonst "Alten" beist, im Jahre 1187, unter dem Namen Aleten auf.

Der Name Altena aber begegnet man am häuliaften, und zwar als Alurname nicht weniger als zehnmal (nach der Angabe des Herrn v. Wecus), ir den Niederlanden. In Nord Bradaut wird ein ganzte Landstrick zwischen Baal und Maas, dit, vom fog. Biesbofch (\* Wiesenbufch, vogl. artech. piscs, An, Marfghand) damit bezeichnet: Das Land von Altena. Das ift öffender nach der ganzen Lage sowiel wie: "Das Land von All - Etten – An", dem A. im Altstricfische und Altsächsichen anch aland, alond, ift die weitverbreitete Aussprache für das skriftbeutsche Au.

Die urkundlichen Schreibungen ichwanken zwischen Altena und Alzena (Alkena), Altenach und Alcenach (Osterien, Silten. geogr. 20th.) wie 3. B. auch die Stadt Würzburg bald Witteburg, bald mit oberdeutscher Verschiebung. Wirzeburg' in den Utlumben geschrieben wird. Ortschaften

Totemannshalde bei Ruhla i Thur, Toter Mann (?) bei Beichteugaden!



des Ramens "Albenau", im Bolksmunde "Albena" kommen in Deutschland mehrere vor, eine in Unterfranken, zwei in Schlefien. Und fogar in ein und berfelben Markung ichwanken oft bie Murnamen amifchen den beiden Schreibungen "Alt" und "Ala", die beide dasselbe bedeuten, nämlich ein III - Et, eine Gemeindeweide. So lautet auch im Briechilden das Wort alsos, das einen als Meidetrift dienenden Sain bezeichnet. in Olympia, wo es für den heiligen Sain des Reus gebraucht wird, altis.

Es hat dennach das märkische Altena feinen Namen entmeder pon dem die Aue, die als Biehmeide der Gemeinde diente, durchflieftenden Fluffe, der Lenne, erhalten, worauf die Schreibungen Altenach, Alzenach hinweisen, oder, was auf dasselbe hinausläuft, von dem Wafferlande, der Aus felbit empfangen. Als dann die Stadt aufkam, wurde der Gluß Lenne d. i. wohl Bergache, Bergwaffer genannt. -

Es mar eine weite Banderung, auf der uns der Familienname der Selven geleitet bat. Roch weiter hat uns der nach Laut und Begriff ihm aleickommende Bolksname, der in den mannigfoltigiten lautlichen Spielarten (Abtonungen und Schattierungen), die aber alle durch feststebende Lautgesetze begründet find, geführt. Alle diefe meifen nach Deutschland, der Urbeimat der freien Selnen. Dort flieft noch heute der lantere Urquell der deutschen Bolkssprache, aus dem alle diele Ramen ihre allein richtige Deutung empfangen.

Bon dort haben fich auch in der Urzeit die deutschen Weihefrühlinge ergoffen, die Welt mit deutschem Geifte, deutscher Sprache und Namengebung, deutscher Besittung erfüllend. Bor Diefem Lichte erbleicht die vielgerühmte lux ex oriente-, eine nur zu lange angestaunte Trugspielung. Und auch die glängende Rultur der Mittelmeer völker, por allem die der Gelenen, wird erft verftändlich durch die ihr voraufgehende urgermanische Entwicklung, die Grundlage und Boraussehung jener.

Moge das deutsche Bolk, des Ruhmes seiner Ahnen eingebenk, feine erhabene Sendung weiterhin erfüllen, jett, in der entscheidungsvollen Beit des Welthriegs und in alle Bukunft!

### Jur Genealogie von Ballberg.

mitaeteilt non 28.

11.

Chevertrag mijden Reichsgraf Conitation von Sallberg, Sohn vom Reichsgraf Seinich Theodor p. S. und Senriette p. Socids, und Marie Luife v. Lichnowsky, Tochter des Girften Johann Rarl v. L. und der Grafin Carolina p. Althorn 8, 8, Wien 26, Mai 1792.

Bent ju Ende gefeten Tag und Jahr ift zwischen dem Hochgebohrnen des beiligen römischen Reichs Grafen Conftantin von Sallberg, Burpfälgifder Gelandidafts-Raths, ebelid erzeugten Sohn des Sochgebohrnen des heiligen romijden Reichsgrafen Theodor von Hallberg Herrn ber unmittelbaren Reichsherrichaften Jungenheim, Ruchbeim und Genchelbeim p. p. Sr. Kurimit lichen Durchlaucht zu Pfol, Banern mirkl. Be heimen, und adelichen Regierungs: Raths, Sochit. derofelben Bevollmächtigten Ministers am Rouigl. Sofe in Wien, Oberamtmanns zu Oppenheim, des Rönigl, poblnifden St. Stanislai, und des Pfalgl. Lowenordens Ritters und der Sochgebohrnen Frauen, des heiligen römijden Reichs Gräfin Senriette von Sallberg, gebohrnen Fregin von Sofd, als Brantigam Gines, und der Frantein Maria Louisa ehelich erzeugten Tochter des Wegl. Sochgebohrnen Fürften und Berrn, Berrn Johann Carl Furiten pon Lidmowskn'), Edlen Geren von Wolttig Kans: Rönigl, wirklichen Geheimer Raths, und Kämmerern, und der Sochgebohrnen Grauen Varoling Fürstin von Lichnowskn, gebobenen Brafin von Althann ). Stern Breug Ordens Dame, als Braut anderten Theils mit Einwilligung und Beiftimmung beedfeitiger Eltern, und hober 214 verwandten, nad erhaltenen Obervormundichaft liden Confens gegenwärtiger Chevertrag er richtet, und beichloijen worden, welcher nach erfolgt priefterlicher Ginfegnung feine Gultigkeit baben folle,

Erftens:

Berlprechen fich beide Braut Perfohren in eine formlich gefegmaßige Che, nach Chriftkatholifden Gebrauch mittelt priejterlicher Emfeanung ju tretten. Berbindet fich die graffiche Granlein

3weitens:

Braut ihrem Beren Brantigam Beben Taufend Bulden als ein mahres



Kenrathsauth mitzubringen, und heim in baarem augugahlen, welches Senrathsauth der grafliche herr Brautigam,

Driftens:

feiner Fraulein Braut mit Drengig Taufend Bulden Wiener enrrent dergeltalt widerleget, das das Sepraths. guth, und Wiederlagg gufammen er: Biergig Taufend Gulden dem überlebenden Chegatten als Gigenthum zufallen und verbleiben folle.

Meiters peripricht

Riertons.

herr Brautigam feiner Fraulein Braut, nach erfolgter priefterlicher Einjegnung Junf Taufend Bulden Wiener current als Morgengah an ihrer frenen disposition zu übergeben. andi

Fünftens:

Derfelben einen brillantenen Schmuck im hiefigen Schäzungswerth er. Zwölf Taufend Bulden fogleich als Beichente 311 überreichen.

Seditens:

Bestimmt ber herr Brautigom für leine Fraulein Braut gum frenen Radelgeld jährlich Zwen Taufend Bulden hielig current, und verspricht foldes an feine künftige Bemablin in guartaligen Raten er, fünf hundert Bulben gu entrichten.

Siebentens: Ift festgeleget, daß der Fraulein Braut 3um wittiblichen Unterhalt - wann der Jall eintretten folte - jahrlich Bier Tanfend Bulden Wiener current von des herrn Brautigams Erben in quartaligen Raten cr. Ein Taufend Bulden abgeführet werden follen. welche biefelbe, wo, und wie es gefällig, zu genießen haben wird. Much follen

Mchtens:

Derfelben bei Antrettung des Wittwenftandes Fünfzig Mark Tafellilber Ein Sechslpänniger Rug pon ben beften Pferden, und ein Bierfigiger Stadtwagen, wovon ihr die frene Auswahl auftebet, überlaffen, und ausgejolget, ober an ftatt obiger zween Poften Dren Taufend Bulden bezalet werden, doch follen die 50 Mark Silber nach ihrem Tode wieder an die Familie des Kerrn Gemahlheimfallen.

Aur Sicherheit diefes Chevertrags. und darium festacienten Punkten

perbindet lich ncuntens: Berr Brautigam folden annoch vor der Bermählung auf feine fregen Büter und Berrichaften gu Aufgenheim, Ruchbeim, und Sorit, und respective bei benenjenigen Berichts. Itellen, unter welche bieje Buter gehören, auf feine felbft eigene Roften landesaebräuchia intobuliren, und fürmerken zu laffen, auch biernber fodann die Confirmation von einem hochaerichtlichen Reichshafrath zu bemichen

Abrigens find

Rebutens:

beede gräfliche Braut Perlahuen perllanden, daßt jedem von Ihnen das übrige eigene in diefem Beitrag nicht bestimmte Bermogen gur fregen Disposition unbeschrankt verbleiben folle.

Bu Urlund haben fich beebe graf. liche Brant Perjohnen, deren Eltern. Bormunder, bobe Anverwandte und die hierzu erbettene Seren Zeugen (diefen jedoch ohne Rachtbeil, und Schaden) eigenhändig unterfdriebengefertiget und ist jedem Theile eine aleichlautende Urhunde angestellet morden

So geschen, Wien den 26. Man 1792.

Muf Seiten der Braut unterschreiben und fiegeln: Marie Lauije Brafinn Lichnopolin als Brant. Würltin Lidmowsten Gebohrne Brafin Bon Mithaun als Brant Mutter and Rarminderin.

Rarl Würft Lichnowskin als Mitpormund. Ignat Dominic Graf Bon Chorinelin Ergherr

Bon Ledike, als Ober Bormund und an Batter Statt.

Carl Braf Palfin als Erbettener Beig. Joseph Braf Kinskn als erbettener Zena. Fren Brn v. Jacobi-Rlöft als erbetener Benge.

Auf Seiten des Bräutigams unterschreiben u. fiegeln: Conftantin Braf von Sallberg als Brantigan. Theodor Reichsgraf Bon Sallberg zu Gusgenheim als Bater des Brantigams.



Henriette v. Hallberg geb. Frenin v. Hoefd als Mutter des Bräutigams.

Karl J. Reichsfürst in Palmm als erbettener Zeuge.

Wilhelm Graf von Sicklingen als erbethener Zeug.

Intabulirt benm hiesigen Gericht zu Horst heut d. 3ten August 1792.

Peter Rlein Bogt.

Orig. Urk. auf Papier, 2 Bl 2°, mit 12 aufsgedrückten Siegeln des Bräutigams, der Braut und ihrer Zengen.

111

Teftament des am 18. Olther 1792 zu Wien verstorbenen Reichsgrafen Heinrich Theodor v. Hoffberg") d. d. Wien 25. Aug. 1792 mit Radytrag zum Testament vom 17. Olther. 1792, welches Testament gleichzeitig die Errichtung eines Stamm-Fideithommissen oder Majorats für Constantin v. H. errichtet.

Im Namen der heiligen unzertrenlichen Einigkeit.

Bott des Baters, Sohnes und Heiligen Geistes Amen.

Ich Theoder des Heil. Röm. Reichs Graf von Halberg, Frenherr zu Fußgenheim, Ruchheim, Eigersheim und Heuchelbeim e. c. t. bekenne, und Thue Kund hiemit mäniglich. Nachdem ich bei meinem über 60 Jahre unn gehenden Alter, und noch fortwährenden guten Gemithskräften, auch um wegen meines zeitlichen Vermögens in danerhafte Ordnung alles zu bringen eine Disposition unter meinen Kindern zu errichten entschlossen bir, so verordne ich hiemit in bester Korm Rechtens folgendes:

- 1. Sindmeinevier Kinder benanntlich: Alegander Berdinand Graf von Hollberg, Lucia Gräfin von Wylkenburg) gedohrte Gräfin von Halberg, Wathias Graf von Hollberg), Domberr zu Freisingen, und Constantinus Graf von Halberg weine Universalerben, doch in der Maasse, was nachhero von mir für alle frobe Zultunft angeordnet worden ist.
- 2. bemerke ich hier, daß ich, so zusagen, von meinem Bernögen der erste Acquirens bin, und daß ich die Arcibeit habe, die von meinem seeligen Herten Bernbard Frenherrn von Halberg angeerbte Abetcommis Serrschaften: Außgenheim, wovon ich ohnlängst den ganzen

Rerum sendolem zu reluiren das Glück Mabt habe. - Ruchheim, Eigersheim, und Heuchelheim diesen, oder senen meiner Sohne zu hinterlassen.

Um nun der auf Erhaltung und Emporbringung der pon Sollbergifchen Rammes und Stammens gerichteten löblichen Abficht zu entforechen, to inflituire ich biemit für meine Sauptbelitungen ein Wideicommilorem primo genigle das ift, cum jure Prierogeniturae, und um dagu einen, Wills Gott! dauerhaften Grundftein gu legen, fo bestimme ich gegen dem (daß er feinen übrigen Geschwistrigten die ihnen honorabili institutionis titulo unten bestimmte Legitumani præstire), meinen Sohn Constantin Reichsgrafen von hallberg jum Stamm. Fideicommiß und Majorats herrn, über unten benannte heir-Ichaften, Büther, Sauger, Realitäten, und Unterthanen mit allen Rechten, Utilitation, und Berechtsamen, auch ernenne ich Ihn nebenbei gum Universalhaupterben über all mein ubriges Bermogen, Rapitalien, Beld, Silber, Pretiojen, Effekten, und Mobilien, nichts ausgenommen, fie mogen sid befinden, wo fie wollen, mit welchen allen er fort zu ichalten, und wolten die Billkur baben folle, doch verfteht fich, daß, mas ad fundum insorcetum oder zum Luitre eines Fideicommife-Stricks gehörig, er duan eber mas zu beffein, als hinweg zu nebmen pon felbften ben Bedacht haben wird.

- 3. Die 31m Lideicomisso primogeniali qehörige Befihungen find
  - A) die Unmittelbare Reichs herrichaft Jussgenheim mit dem daraufftehenden Schlosschen allen Mobeln, und Realifsten besonders mit der dazugehörigen Biblicher, worüber der Catalogus, vorbanden ift.
  - B) Die unmittelbare Reichs Serubaft Rubheim,
  - C) Gigersheim.
  - D) Die unmittelbare Reiche Herrichaft Neuchelheim – weil ich holie, daß S reussen us bipontunus in Michilah der Aamilie verbienlich zur conferirung des Lebens zu bewegen ienn werden. –
  - F) Die im Erzeiffte Rölln gelegene Unterberrichaft Jord ) famt allen ab und depentien nehlt den fich dervenen beihet lichen Mobilien, unter welchen Romen fie geneunet werden können, endlich

- F) im Bergogthum Bulben 10) den Ritterlik ju Lurrheim11); dagegen
- 4. bestimme ich für meine übrige ben ginder nämlich für Alexander, Mathias, und für die Brafin von Wikenburg honorabili institutionis titulo legitimæ loco 240 000 Bulden, aljo für jedes achhig Taufend Bulden, in 24 Bulden-Auft Reichswährung. Mein Sohn Conftantin, als haupterb, und Stammherr hat folde entweder in baaren Belde, oder mit denen im nachfolgenden Paragrapho benennten Guthern abgulegen, oder bis er gohlen kann, mit Bier pro Cento zu perinteressiren, mobei ich mich persebe. daß meine Rinder den Conftantin mit Singuszahlung nicht übereilen, fondern ihm Reit laffen werden. Auch hoffe ich, daß, wenn fie keine Rinder erzeugen, sie meiner auf Emporbringung des von hallbergifden Namens und Stammens gerichteten Abficht entgegen geben, und den Stammberrn zu bedenken von selbst beflissen sen merden.
- 5. das gur Abfertigung der legitimarum destinirte Objectum find mein ganges oben gum Fideicommik nicht ausgelegtes übriges Bermogen in Benere, in Specie aber
  - a) das Haus zu Wien
  - h) das haus zu Dülleldorf

  - c) der Ritterfit Bocdum nebft dregen dagu gehörigen Bauernhöfen
  - d) im Ergftifte Rölln in der Stadt Unn der Ritterlit Illumer Thurn neblt einen burgerl. Sauffe worauf Sohlftatte, und Bemalbe haften. Bu Bonns einen halben Theil zu einem Sof bafelbit famt Barten.
  - e) Biele Obligationen, fo auf verschiedene Brundftude haften.
  - f) Bauerngüther, und Sohlstätte gu Strümpf 12), als Münges 18), Füsten, und Blückshof.
  - g) die preufische sogenannte Buschgewälde
  - h) zu Unbel im Oberftifte einige Beingarten, enblich
  - i) der viele Taufend werth fenn follende adeliche Sof zu Menichrath 11) bei Erheleng.
- 6. Mein Sohn Conftantin tritt nach meinem Todte in alle unferer Familie anklebenden Borjüglichkeiten, und macht mit einem Worte den Chef meiner Branche, bagegen hat er auch alle Onera zu bestreiten, und ich hege zu ihm das Bertranen, er werde fich bestreben, durch Recht-Schaffenheit, Edelmuth, und erhabene Denhunsart lich auszuzeichnen.

- 7. Empfehle ich ihm durch gute Erhaltung der Güther, und durch Enthaltung liederlicher Schuldenmacheren meiner auf Erhaltung, und Emporbringung des von hallbergifchen Namens. und Stammens gerichteten löblichen Ablicht ig zu entsprechen, dabero folle fieine Beraufferung, oder Berpfändung der Fideicommisauther guläffig, oder gultig fenn, er mare bann cum consensu aller Substituirter Agnatorum.
- 8. Substituire ich ihme omnes Masculos, boch lo, daß allemal der primogenitus allein in die Fibeicommifiquither eintretten folle. Die Nach. gebohrnen follen mit einer condignen Appanage, und die Wittmen standesmäsig betreuet, die Madchen aber mit herkömmlicher Ausftattung oder standesmäsigen Unterhaltung, so lange sie unverheurathet bleiben hindan gesertiget werden. weswegen ich dem Stammberen nichts por= idreibe, fondern es deffen billigen Denkungsart. und Discretion überlaffe.
- 9. Im Falle mein Sohn beine mannliche Succession binterlieffe, find ihme sammtliche Masculi seiner Brüder Secundum ordinem primogenialem in infinitum Substituiret.

Sind keine Masculi vorhanden, aledonn foll des ultimi possessoris ältelte Tochter einrücken, und ihr ältefter Sohn folle den von Sallbergijden Namen mit annehmen, hätte aber auch ber ultimus Masculus keine Töchter, als dann foll es nach den Reichsgewöhnlichen Regredientfalle gehalten werden.

10. 2Bas meine Bielgeliebtelte Bemablin anbelangt: Rachdem diefelbe mit einem jo reichlichen Bermogen gefegnet ift, daß diefelbe ein awentes Fideicommissum Familiæ errichten will: fo verhoffe ich, daß fie auf die Berdienfte derjenigen hindlichen Subjecten reflectiren werde, die Unipruch auf ihre Bute gu machen berechtiget find.

11. Sollte eines meiner Rinder wieder verhoffen damit fich nicht berühigen, ober gar Prozesse aufangen wollen, so erkläre ich solches Rind als ein ungehorlames, widerlocaltiges, und will, daß es für folden Undank mit der ftrikten Legitima behandelt, und abgefertigt werden folle

Schlüßlichen und

12. erbitte ich in Rücksicht, weil meine binterlaffende Sauptbesigungen der unmittelbaren 'renen Reidis Ritterschaft Rantons Oberrhein meatastriret find, auch meine Familie ichen über

80. Jahre dem Kanton incorporiret ist, das hohe Directorium besagter Kitterschaft zum Executorem hujus testamenti, et institutionis l'ideicomissaria, und will, daß, wenn darüber ein Stritt sich ergeben solle, das hochsöbliche Directorium ihr Officium einschlagen, und mittelst vorzüglicher Gitte, oder in dessen Gemangtung im Bege Rechtens alles richten und schlien wolle, hönne, und möge.

Herinnen bestehet mein lehter Hauptwillen, der, wenn er nicht als ein zierliches Testament gesten sollte, das eine privisegirte Dispositio paterna inter liberos, oder als ein Codicill gesten, und von allen Gerichten gehandhabet werden sollte.

Anbei behalte id mir bevor, in Anbeträcht ber frommen, und anderen Legaten auch wegen der von meinem Herrn Better Bernhard Freyherrn von Halberg angeorbneten Stiftung eines Accoucheurs zu Fusgenheim ein oder mehrere Codicillen zu verfertigen.

Urhund dessen habe ich diesen meinen lezten Willen eigenhändig unterscheben, und mit meinem angebohrnen Inssesel bestätiget auch zwei herren Gezeugen mit Zuziehung eines kaiserlichen Notarii diesen mittelst der Unterschrift zu bestrofftigen erbetten.

So geschen Wien den 25. August 1792.

- (2. S.) Theodor Reichsgraf von Sallberg.
- (L. S.) Johann Baptist v. Fichtl als mundlich erbettner Zeng.
- (C. S.) Ignaz von Schumann Kaißerl. Reichshofraths Agent als mündlich erbettener Zena.

### Aufichrift.

Bierinnen ift meine legte Disposition.

Theodor Reichsgraf von Hallberg.

Daß hierinnen die legte Disposition Ihro des Hochgebohrnen des heiligen Römischen Reichs Grasen Theodor von Hallberg, Churpfalz Bayerischen Minister, und Gesandten am Kaist. Königl. Hose, welche hochselben in meiner des Notarii, und der hiezu erbettenen Herren Zeugen Gegenwart eigenhändig unterschieben, und der siegelt hat, verschlossen ihre, habe ich von tragenden Kaisserlichen Notarialamies wegen mittelst

meiner, und der hierzu erbettenen Serren Zeugen Unterschrift beurkunden follen.

So geschehen Wien den 25. August 1792,

(L. S. not.) Philipp Ernst Engelhart.
Raiherlich offenbar geschworner Notarias.

(2, S.) Ferdinand v. Sanberskirden h. k. Stiftungshofbuchhalterei Raitoffisier.

(L. S.) Ludwig Geng k. k. n. ö. Wechselgerichtskanzlift.

(Q. S. not.) Eröfnet und publicirt (Q. S.)

Bon dem Chursächslissen Hern Gesandten Grafen von Schönseld, und mit den Churbraumschweissischen bewollmächtigten Minister Frenhern von Mühl in Beisen des Herrn Neichshofraths Agenten von Schumann, und des Churbraumschweissischen Legationskanzelisten Rheinielder,

(Q. S.) (Q. S.) (Q. S.)

Daß obige Abschrift mit dem Original in

Dolf obige Abdgrift mit dem Original in allem wörflich gleichfautend ist, beurkunden wir hiemit durch imfere eigenhändige Unterschrift und Fertigung. Wien den 20. Oktober 1792.

- (2. S.) Johann Kilmar Adolph Graf von Schönfeld Churfürftlich Sächfich Bevollmächtigler Minister am h. k. Hofe.
- (2. S.) Chriftoph Chriftian Frenherr von Michl Königl, Großpritan, Churfürftl, Braun ichweig Lüneburg, Beoolmachtigter Minister am k. k. Sofe.

### Abidrift.

#### Robinillo.

Endes gefertigte begengen hiemit der Marheit zur Steffer, find auch erbietig, foldbes in erforderlichen Falle mit einem körperlichen Gid barguthun, daß uns heute unten gesesten Jag, und Jahr Sr. Ercelleng der Soch und Wohl gebohrne Berr Theodor Reichsgraf von Ballberg Churpfalgifcher Befandter in der Abficht gu 1:3 beruffen laffen, daß er in Betref der in feinem bereits ben 25. August Diefes Jahres errichteten Teftaments angefesten l'egitima eine Abander ma freffen wolle, wo wir dann auf unfer Erideinen aus feinem Munde gehöret: daß er nach je ger Uberlegung bei noch gefunder Beimmit und Sinnen die Legitimam auf Drenfigtaufend Gul. in für jedes feiner den Rinder außer den greilichen Herrn Saupterben aufeten wolle. Itbrigens

es bei dem im Testament angeordneten Fideicommiss sein unabänderliches Berbseiben haben solle. Urtund dessen unsere Handschrift, und Petschaftssertiaung. So gescheben

Mien den 17. Ohtober 792.

- (L. S.) Fr. Eisenhohl m. p. als erbettener Beng.
- (E. S.) Ferdinand Kettner m. p. Grunds gerichtsschreiber zu Maria Hülf als von Sr. Excellenz erbettener Zeug.

### Auffchrift. Kodinill.

Zudem von Sr. Ercellenz dem Hoch, und Wohlgebohren Herrn Theodor Reichsgrafen von Hallberg Kurfffalzl. Gefanden den 25. August errichteten Teltament.

Eröffnet und publicirt den 19. Oktober 792. Bon dem Chursächsischen Herrn Gesandten Grasen von Schönseld, und mir den Churbraumschweigbevollmächtigten Minister Frenherrn von Muhl in Benselm der Herrn Reichshofraths Agenten von Schmann, und des Chur braumschweig. Legations Kanzlisten Ikheinselder.

Dos obige Albsgrift mit dem Original in allem wörtlich gleichslautend ist, beurkunden wir hiemit durch unsere eigenhändige Unterschrift, und Fertigung Wien den 20. Oktober 792.

> Johann Hilmar Adolph Braf von Schönfeld.

(L. S.) Churfürst. Sächsischer bevollmächtigter Gesandter am K. K. Hof.

Christoph Christian Freyherrunon Mühl (L. S.) Königl. Großbrit. Chursürst. Braunschweig Lüneburg. bevollmächtigter Minister am K. K. Hose.

Daß vorstehende, Testamentse, und Kodizillsabschrift der mit vorgelegten authentisiten Kopie verbotenus gleichlautend sene beurfunde andurch mittels meiner Notariatamilikan Kertiauna.

Bien den 25. Oktober 1792.

Philipp Ernst Engelhart Kaiserlich offenbargeschworner Notarius.

Abschrift auf Papier, 6 Bl. 2", mit aufgedrücktem Siegel des Notars Philipp Ernst Engelhart. (Tortsetzung solgt.)

### Beiträge zur Geschichte der Samilie von Bergen.

Bearbeitet von Cart vom Berg, Duffeldorf.

### Nachtrag.

In der "Historie des Fürstenthums Unbalt" von Joh, Chrift. Bedmann, Zerbit 1710 ff. sinden sich in Ih. VII S. 373 ff. aussinktliche Rachrichten über "Die von Berge" ein "ben 500 Jahren in den Fürstenthum Anhalt behannt geweienes Geschlecht."

Beckmann berichtet über den Duffeldorfer Zweig der Familie folgendes (Ih. VII S. 377):

"Johann Paul von Berge | Gottfrieds britter Sohn ! hat fich zu Duffeldorf gefetet ' allwo er mit feiner Franen Sufannen Offerkams einen Sohn gezeuget George Bermann von Berge welcher gu Duisburg , Beidelberg und Leiden dem Studio Juris obgelegen | 21nno 1685 im Monat Majo ju Duisburg den Gradum Docturae luris angenommen | in eben dem Jahre den 5. Octobris fich mit Lotharii Bueftenii, Burgermeifters gn Solingen Tochter Margarita vereheliget | und darauf in feinem Baterlande gu Duffeldorf Praxis Juris gu treiben angefangen endlich Unno 1699 den 5. Octobris von Sr: Rön: Mai: in Preußen Professionem Juris Ordinariam aufgetragen bekommen | welche Stelle er boch nicht viel über brei Jahr verwaltet indem er 21nno 1702 den 3. Octobr. feine Cheliebste verlohren | Junf Wochen hernach aber felbit an einem Flechfieber erhrandit, und mit Hinterlassung zweier Sohne ! Elemens Goswini, und Johannis Petri Beorgii den 8. November 1702 verstorben | und mit einer publiquen Parentation Sn: Senrici Christiani de Sennin, Medic. D. und Prof. beehret worden Der Bater felbit hat noch bei des Sohnes Ableiben gelebet und unter dem verkehrten Lauf der Matur . Da die Eltern die Rinder begraben millen fich bengen müllen. --

In den nachstehend bezeichneten Quellen finden sich dann noch solgende Anszeichnungen über die Familie von Beraen:

Proklamations : und Copulationsbuch der reform. Gemeinde Duisburg 1687 - 1702.

"1681 den 8. Dezember Herr Gottfried zum Bergen Wittiber und Juffer Chatarina Schlechtendahl Wittibe Doctor Schullers, copulitet den 25. 10 bis (Dezember)"

Proklamationsbuch der Marienkirche in Duisburg 1657 – 1745.

"1723 den 2. Megus (Mai) Herr Matthias Roß und Juffer Maria Catharina von Bergen auß Düßeldorst."

Berzeichniß sämmtlicher evang. Prediger in dem ehemaligen Jülicher Lande von J. P. Schlichum. Beinsberg 1829.

Seite 7. Oberwinter

"J. A. H. S. von Bergen 1756 - (1783)"

Matrikel ber Univerfität Marburg "Catalogi sludiosorum Marpurgensium 1778 – 1795." Marburg 1911.

Seite 437

1791 den 11. Mai Joannes Heinricus Gottl. von Bergen Oberwintera - Inflacenfis.

### Geschichte des Dorses Ragösen im Kreise Zauch – Belzia

von Karl Badchaus, P. zu Ragösen, Brandenburg (Kavel) 1902 bei Martin Evenius vorm. Müller & Wiesine,

- S. 10. M. Antonius Galbo aus Sigen (Sagan?)
  empfing die Weihen am 10. 8. 1561 zu
  Wiltenberg n. Hährigent Aufonthalt in
  demf. Jahre nach R. berufen, daf. P.
  bis 1571. † 1575. Er war der Schwiegerfohn des P. Erdmann Golft, zu R.
  Andreas Fiedler aus Greenthal
  (S. 2M.) 1571 berufen n. am 5. 8. desf.
  3. befätigt. Er hat die Concerdienformel
  unterfährieben n. blieb bis 1590 im Amt.
- S. 16. Sebastian Kanne \* 30 Wittenberg, f. Bater war später P. in Straady b. 28. Er wurde am 23, 9, 1509 geweist (in f. 2666 Vedensjahr) u. blieb bis 1617 in 9. M. Martin Kirdhoff \* Jessen, S. 6, 9, 1585 als Sobn d. dorf. Würgers Undreas 9. wird 1617 als P. 30 R. antäslich einer Kirdhoff \* Besichtag, erwähnt.
- 5 18. Daniel Polz \* zu Betzig Polmfonutag 1.687 f. Bater war nachher P. in Lüffe, J. Mutter Dorothea Wolter, war die : Tochter des P. W. zu Dahmsdorf. 1612 Cantor in Betzig 1621 n. R. berufen am 22. 8. geweicht, dofelbft P. 1632. M. Matthäus Tzifchepe \* 21. 2. 1603 in einem Dorf bei Warzen, wosfelbf f. Bater Franz T. Warzere Stadiförfter

- war. 24. 2. 1632 in R. geweiht, dascibst P. bis 1647.
- 5, 20 M. Moam Remnitt + in Miefenburg, mo fein Bater Backer mar, f. Mutter Anna entstammte der l' Familie Pols. Er besuchte die Schulen in Belgig, Treuenbrieben u. das Gumnasium in Wismar, deije : Leiter fein Matterbruder Joh. Poly mar. 1651 Rector in Brück, 13, 5, 1653 geweiht, mit 23 Johnen P. zu R. + 1705, oft 75 Jahre, nach 52 Jahren 6 Monaten 1. Mmtes. In den Rirchenrechnungen kom. men damals folgende Ramen vor: Ibiele, Benhe, Block, Sans Berlin, der neue Bruger Frengel, Der Müller Ubam Peter, der M. von Dippmannsdorf Jürgen Matthes, Jurgen Schmidt, Hans Wolf rsdorf, Andreas Krüger, Peter Bogel, Lebmain, Politer, Gerstmain, Brademaur, Bulff, Baltin Brüggmann, Stengel, Brigge Brede, Rickler, Bieland, Sieronnmis Sobenitein.
- 5. 24. M. Joh. Mid. Biehrholdt \* Groinfdit. S. 27. 9. 1670. S. Bater Dr. M. Georg B. war damals Dialton. damn P. 31 Podelwih b. Leiptig. 11. 3. 1708 in Wittenberg geprüft, amfolgenden Jaac geweihl, am 1. Sountag n. d. Jeit. e. h. Orcieinisteit in R. als P. eina-index mitt Maria Clifothy Romnin. † 1718-27. 6. in R.
- S. 27, M. Joh. Mottrath Zier's 18t 8, 3,
   Sohn \* 30 R. 29, 6, 1721 in Witterberg
   15, 5, 1746 geweiht P. 30 R. 8ai. 1772
- 5. 29. M. Joh, Gottfr. Pilaridt Santta 1741. 2. 5. 5. 8. M. Joh, Gottfr. D 30 S., P. 30 M. von 1773 (eingeführt 1771 Somtlag Serga,) a mit Porothea Schmidt, † 1800. Er ging 1782 nach Erdmannsdarf † daf, Ende des Jahrhunderts. S. Zochter omt dem Roffätenfolm Gottfried Schmidt aus Lifbnig.
- M. Johann Gortlob Stübner Pend b. Bitterfeld, wolchüt f. Later Bierbicher war. 6 Jahre Lehrer ju Dresden 25, 6 1782 ju Bittenberg geweiht, 1782 (20) P. zu R.

M. Friedr. George Golf & March : b. Dresden, 5, 2, 1762 als Solm ?: daj. P. Joh. Junn. G. n. der Ekonore



- Christiane Keilholz. 1792. 22. 6. und R. berusen u. am 7. 11. zu Wittenberg geweiht. Unvermährt. † 1795 in der Irrenanstalt zu Waldbeim.
- 5. 31. M. Joh. Friedrich Beuchel, das jüngste der 12 Kinder des Rechsconstulent Dr. jur. Emst Sigismund B. u. der Sophie Christiane Mehner zu Meisen. Dos. \*\* 1772. 28. V. Um 1. 11. 1795 P. zu R. D Constantine Christiane Boltrath, Prochter aus Zichegl. The Kinder such
  - 1. Christian Friedrich \* 1800 30 R.
  - 2. Caritas Kanffantina \* 1804.
  - 3. Karl Sigismund \* 1807 † 1873 als Rittergutsbesither in Croupe b. Calau. 1. 10. 1824 ging er in den Ruhestand n. 30g nach Meisen † dal. 1836.
- Carl Traugott Uhlmann \* Borna b.
  Leipzig 1795, 30. 6. war erft Rector in
  Belzig, 1. 10. 1824 P. zu R. o mit
  Emilie Juliane Brener, I. des Juftizamtmannes B. zu Belzia. Kinder:
  - 1. Rarl \* 311 Belgig.
  - 2. Karoline Emilie, \* 311 R. 26, 2, 1825 † 311 R. 40, 7, 1827,
  - 3. Carl Theodor, \* 18, 6, 1827.
  - Carl Robert, \* 15, 2, 1829 † 7, 12, 1829.
     Paraline Thereis \* 17, 4, 1831.
  - 5. Raroline Therefe, \* 17. 4. 1831 w mit dem Lehrer Bode.
  - 6. Karoline Mathilde, \* 26. 1, 1831
    P. Uhlmann † 11. 12. 1842.
    Seine beiden Sohne beteiligten sich 1848 an dem Anstrade, der innaere

1848 an dem Anstande, der jüngere erhielt langjähr. Festungshaft, der ältere entham, befreite seinen Bruder und sloh mit ihm nach Amerika.

Jul. Wilh, Papin \* 1802. 4. 10. 3u Potsdam. S. d. Confift. Kats 3. Bln. Jakob P. zuerst P. 3u Nowawes. 10. 7. 1843 nach R. berusen. S. Probeaufstellg, war auf den 6. 8. (8. Sountagnach d. Test der H. Dereichigkeit) auberaumt, er muste sie aber 8 Tage früher abhalten, weil inzwischen sier den 6. 8. eine kirdel. Teier des 1000 jähr. Bestehens des deutsche Belles angeordnet war. Eingesichtet 8. 10. 1813.

Rinder 1ter Che:

- 1.) Bertha 2.) Henri, Erstere verheiratete sid) nad) Amerika, ihr Bruder wanderte mit ihr aus.
- 2.) © 1843 im December mit Maria Charlotte Louise Wansk, I. des zu Paulsborn b. Wilmersdorf † Amtmanns Carl Friedr. Aug. W.

#### Rinder:

- 1. Lifette Pauline \* R. 10, 11, 1844 † 26, 11, 1846.
- 2. Jeannette Lifette Agnes \* 3. 11.
- 3. Paul Co. 20. \* 4. 3 1847.
- 4. Clara Julie \* 26, 3, 1848.
- 5. Jul. Eugen \* 13. 6. 1851.
- Er † 20, 12, 1871.
- E8, Alb. Theod. Göldner \* Magdeburg 12, 9, 1813, 1862 Strafanftalfaciid.
   in Halle, 1865 desal. in Pelitid, 1872
   in Hornung (2) als P. nady R. bernien
   in Midhaelis desf. J. jugezogen † 16, 3, 1879
- 5. 54. Friedr. Wilh, Rich, Senfarth \* Potsbam 17, 10, 1836. 5, des Rechnungserates Ferd, S. u. der Rofolie Müller. Erhielt am 1, 6, 1865 die Beihung als Hifs. P. in Sommerfeld, dal, o mit Mathilde Moll, T. eines Fabrikbeligers, 1868 Diahon in Niemegh, 1874 P. in Weltersdorf bei Ludau 1, 1, 1880 P. yn A. eingeführt am 11, 1, 80, † 4, 1, 1891, beerbiat in Potsdam.
  - Rarl Backhaus I. 12, 1891 P. 30 R. Lehrer 30 R.
  - 1.) Gottfried Bode um die Mitte des 18. Jahrh.
  - 2.) Joh. Peter Bangert Schneidermitrf. Rachfolger.
  - 3.) Joh. Ernit Bangert, d. vor. Sohn, Ende d. 18 Jahrh.
  - 4.) Friedr. Anguit Blänkner 1782 in Lütte. Sohn des deliger Lechers Joh, Gottl. Bl. o 16, 7, 1807 in Brüdmit Marie Elifabeth Mernin, T. des Bürgers u. Snibers Joh. Christoph W. dafelbit.

### Rinder:

1.) Friedr. Aug. \* 25. 3. 1812. P.
31 Perfeberg, Koter u. Dalgow
b. Spandau.



- Joh. Will, Gottlob, \* 4, 9, 1814
   Schumachermitr. † 1891 in R.
- 4.) Johanne Wilhelm. \* 14, 7, 1817.
   Ehefrau des Lehrers Walther.
   † 13, 3, 1836 im Aller v. 54 J.
   1 Mon. 23 Tg.
- 5. Joh. Heinr, Golth, Walther \* Gr. Kienith bei Mittenwalde 5, 5, 1812, S. des dort, Lehrers Joh. Heinr. B. 1836 Gehilfe seines Borgängers. D. 1836 17, 11, m. d. T. Wilfh. Dess. 5 Kinder von denen das älteste u. das jüngste früh starben eine Tochter Auguste † am 5, 10, 1861 21 J. alt. Emma wam 2, 9, mit d. Lehrer Willer in Altweigen.

Hermann P. zu Golzow im Oderbruch. 1, 10, 1886 trat er in den Ruhestand u. siedelle nach Wriezen a. d. D. über, 17, 11, 1886 goldene Hochzeit † daselbst 1888, 13, 12, in Mit-Wriezen, s. Frandas, † 1894, 12, 12,

- 5. 56. 6. Friedr. Bamberg seit 1. 10. 1886. 2te Lehrerstelle seit 1891.
  - 1. Guftav Könnicke 1. 10. 1891 20. 4. 1892.
  - 2. Otto Brunnemann 21, 4, 1892 31, 7, 1893.
  - 3. Joh. Grambow 1, 8, 1893 30, 4,
  - 1894. 4. Werd, Rak 1, 5, 1894 - 20, 10, 1895.
  - 5. Mar Schulz 21, 10, 1895 30, 9, 1902.
  - 6, Erich Ramieth feit 1, 10, 1902,
  - ------
- S. 56. , Königl, Förster
  - 1. Joh. Wilh. Bornig
    - Kinder:
    - a) Joh, Philipp \* 1768. b) Friedrich Gottlob \* 1761.
    - c) Johanne Charlotte † 311 R. 1832 68 Jahre all, unvermählt.
  - 2. Jahob Keinrich Enders zugleich Beigeleits- und Land- Accife Einnehmer. Kinder:
    - a) Johanne Christiane, \* 1775 @ 1800 mit dem Feneressenkehrermeister Joh. Christu Sacharowich in Belzig
    - b) Dorothea Sophic Friedericke, \* 1778 w 1799 mit Adam Regenftein in R.

- c) Johanne Sophie Charlotte \* 1780.
- d) Johanne Karoline \* 1783 & 1807 mit dem Rademachermftr. Gottlow Benjamin Kelling in Riemegk.
- e) Friederike Senrielle \* 1787.
- f) Wilhelm. Amalie \* 1791 w 1814 m. d. Landschulzen Andreas Spielecke.

Er trat 1809 in den Ruheftand u. † 1815, 83 Jahre alt.

3. Joh. Carl Friedr. Parich, w mit Johanne Friederike Charlotte Bouing.

### Rinder:

- a) Cart, Oberförster beim Pringen Albrecht † im Ruhestande Ende d. 1870er Jahre zu Berlin.
- b) Sohn.
- c) Joh. Wilhelm \* R. 1809.
- d) Ferd. Friedr. \* R 1811.
- c) Otto Friedrich \* R. 1813.
- f) Carol. With, Emilie \* R. 1816 w 1835 mit dem Nachflg, ihres Baters, dam. Hilfsjäger Schmidt zu Dippmannsdorf.
- g) Louise Pauline \* R. 1818.
- b) Wilhelmine \* R. 1820.
- Er † 1839, 69 Johre alt.
- 4. Ernst Friedr. Schmidt \* Casedow i. Ponnn. 27. 1. 1797, wo s. Vater Joh. Friedr. Sch. Förster war.

### Rinder:

- a) Carl Friedr. \* 1836 in Dippmanns
- dorf, Kaufmann in Berlin u. feit 1884 Besitzer des etterk. Grundstucks (seit 1866 bebaut) in R.
- b) Gustav \* 1839, † als Förster in Joachimstal.
- c) Emma, \* 1843 in R. \times 1865 mit d. Förster uranse in Schwerwig, \( \pm \) 1896.
- d) Richard, \* 1855 in R., Rfm. Ham-
- Er f im Rubestand 4, 3, 1870, 30 R ebenda seine Chefrau 1884
- 5. Tried. Wilhelm Beinr. Scholl tret 1888 in den Rubestand † Rlein Briefen.
- 6. Wichard Wölffling \* 24, 6, 1830 im Foijthause 3u Bostberg b. Wittenberge.



Er ham am 1. 10. 1888 als Förfer nach R. w mit Jutie Emilie Ida körber f. 1891. Er beging im Gilb harl (October) 1898 die Feier seines vor 50 Jahren erfolgten Diensibeginnes, Kronenorden 4. Kasse u. trat am 1. 7. 1900 mit der Chrenbenenung eines Kal. Hegemisters in den Ruhssland. Er hat währende kommen in der Ruhssland.

rend seiner Dienstreit 7 Wilddieben der Gewehre abgenommen u. erhielt dabur einen Ehrenbrichstünger, u. hat nach ist einen Augaben 20025 Geschöpfe erlegt. Er zog zu seiner Tochter nach Midhendon i. 7. Otto Keldt.

Rarl F. S. Schultze Teacl in Julmond 1913,

# Maseraldik,

### Bur Kunftbeilage.

Das Wappenblatt Rolle, von Herrn Hofwappenmaler Oshar Rold in Berlin – Steglig gezeichnet, wurde vom Inhaber im Jahre 1916 angenommen: Schild geteilt; oben in Rol zwei grüne Lorbeerkräuse nebeneimander; unten in Silber auf blauem Wasserschlöftlig ein natürlicher Schwan mit erhobenen Kügeln. Der blan-illbernrot bewulktet Stechhelm trägt als Helmzie zwei aus se 3 Federn bestehende natürliche Pfauensisse, die oben mit einem grünen Lorbeerkrauze belegt sind. Decken: rot silbern. – Das Wappen wird auf unterer Beilage durch behoraline Eichenblätter umrahmt und nach unten mit dem Ramensbande abacisklossen.

### Beraldisches Kuriositäten=Kabinett.

Das hier abgebildete absonderliche Wappen Stas verdaulten wir Herrn Privatgelehrten H. K. Macco in Berlin – Steqlig. Derjelbe berichtel dazu solgendes. Anf dem Grabitein des Peter Schund de Waldparn, † 9. Juni 1666, in der "Grotelterh" (St. Jean) zu Herzogenbusch in Holland ist der Schild mit dem schwerbeschreibbaren Wappenbilde als der der zweiten Gran



des Obengenannten, Anna Stas, \* 18. Angait 1816, © Hag P. Dez. 1840, † Kerzogenbuich 5. Febr. 1706, Tochter von Peter Stas, Mitalied des jouveränen Rats von Brabant im Hag mid der Sujamus Colbantt angebracht. Angenicheintlisch hat der Steinmel die Sport und Schimptenfuerg gänzlich misperftanden.

### Maiicherschau2

Chronik der Familie Chrlenholt in Leer, von Dr. phil Friedrich Propping. Mil 58 Abbitaungen. Frankfurt a. M. – Im Berlag der Familie 1817 – 132 Seiten.

In hibsichem, blauen Leinenbande liegt uns die seinenbande kent uns die seinenbande Berauft das die den kadischen Schausen diammenden Familie Erstenholt, vor. Als Stammuater gilt Michael Ehrlindelt, 1713 als Burger und Altermann bezeichnet. Dessen Sohn Johann Caspar E.,

F. 31. Det. 1752 begundete den Sanstans in Stratuma i. C. Jaal C., \* 9 Jakt 1735, \* 5.1 Hoo, 1839 fand in Dienten des Pfalgaraten Christian IV. von Pfalg - Zweibrüden als Underentmeiter, madmols kammerat. Die Zeit der franchischen werthalt auf dem Inten Rhemufer tritt in der Carome diend anfdantige Schiederungen lebendig person. 118 also m. C., \* 21. Nov. 1762, \* 10. Nov. 1842 fit der Stammonder des Miles in Verr.

Der verdienstvolle Bearbeiter der Familiengeschiel to



### Beitidriftenichau.

Der "Deutsche Herold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Berein "Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Ar, 6.

""yeroto" in Sertin. 48. Jagrgang. 3r. 6.
Juhalt. Sertish fiber bei 958. Sujung vom 17. April
1917. – Berish iber bie 959. Sinjung vom 1. Mai 1917.
– Ein leifajmer Girahien. (Mit Abblibungen). –
Wappenhunde und Sumjtgeldidite. (Mit Abblibungen). –
Eine familiengeldidititie. (Mit Abblibungen). –
Eine familiengeldidititie. (Mit Abblibungen). –
Eine familiengeldidititie. Bibliographie. – Wappen
bes Artegsminifers von Stein. (Mit Abblibung). –
Gelallen. Edalien. – Bappen bes Generals von
Gallienfann. (Mit Abblibung). – Wärdgefigu. –
Bermidgies. – Jur Kuntfbelage. – Mitragen.

Familiengeschlichte Blätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtssorschung. 15. Jahrg. Heft 5.

Amhalt: Anterländijche Ehrentajel. — Martin Zolliner vom Kothenjein mud einer Sippe. — Nochmals zur Mhnentafel des deutschen Reichslangfers. Solibbertragungs, Ehe und Frlidgaftsbriefe aus einem allmarfulgen Bautentoh. — Das Wappen der Greifen und herers von Schlig genannt von Görg. (Mit einer Kunfheldage). — Menn Mitterlangen. — Buchetlichau. — Gelegenheitsfindlinge. — Mundfragen und Välinfebe. — Muturerten auf die Rundfragen. — Berbände, Zeitschriften und Selchichten einzelem Kamilien. — Machrichten ber Zeitschliebt in Deutsche Bernardien.

Heifilide Chronilt. Monatsjdyrift für Kamilien, und Ottsgefdidzte in Heifen und heifen Naffan. Begrindet und herausgegeben von Dr. HenningsOttavio und Prof. D. Dr. Wifh, Diehl. 6. Jahrgang. Heft 6,

Inhalt: Sundert Johre Mujihunterricht an Grohh, Lehrerleininar zu Frieddert, – Nart Vleichsfreicherr von Oalberg, der fehre Kurfailt von Malus, Jur hundertlein Wiederhehr seines Todestages, – Andachischuch eines Oaumslädere Güttlermeisters in achzischuten Jahrhundert. – Studien zur Marburger Mattikel, VII. – Bücherjan, – Mujrage.

"Beiträge jur bagerifden Kirchengeschichte. Bon Theodor von Rolde. Erlangen 1917. 23. Bd, 5. Seft.

Inhalt: Jur Gefahide der Sonfirmation in Vagerie.

1. Weiteres zur Gefähigte der Konfirmation in Franchen: 2. Jur Gefähigte der Konfirmation in Verbenberg, 3. Jur Gefähigte der konfirmation in Volyt de Konthenburg: 3. Jur Gefähigte der konfirmation in Frankten: 1. Jur Gefähigte der Konfirmation in Franktenien: 1. Jur Gefähigte der Konfirmation in Verbaumage; 5. Die Einführung der Konfirmation in Verbaumage; 5. Die Einführung der Konfirmation: Der Gerängliche Bigamickeldhung der Konfirmation: Der ampellide Bigamickeldhung der Konfirmation d

Monatsblatt ber Kaif, Kon. Heralbifden Gefell: ichaft "Abter". Bien 1917. VIII. Bb. Rr. 5 u. 6.

Juhalt: R. 5. Die Ladzemair von und zu Ehrenbeind und Madfein. Ein Beitrag zur Sozial und Wirtschaftigeschichte des ihre Beantenadels. Contiehung). – Zur Geschichte der allesten Sybenitrest Chrotlehung und Schluß). Anfragen. Antworken. Rr. 6. Dreizehnter Tag für Denkundpilege in Pluschiere III. zuter dem Prachektracke Seiner kenig.

(Gottiephing und Schup). Antrogen. Antworten. Mr. 6. Dreighther Lag für Denhindpliege in Angsburg 1917 unter dem Protektorate Seiner koniglichen Scheit des Kroupringen vom Sapern. Eine jumiliengelchichtlige Kicklingraphe. — Die Lachemair von und zu ührenheimb und Modelin. Ein Beitrag zur Sozial- und Wittlichaftsgeschichte des frot. Teamtenabels. — Uningen. — Mutworten

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genoofschap: "De Nederlandsche Leeuw." 35. Julytg. Mr. 7.

Berbandsblatt der Familie Liefegang. Fiir Berwandte und Freunde herausgegeben von Albert Liefegang, Pfarrer in Bohwinkel (Rhld.). Rr. 17.

Juhalt: Univer Jamille im Welthriege VII.
Juhalt: Univer Jamille im Welthriege VII.
Juhalt: Juhalting (1739-1813), Italyiakonus 3u Perfeberg. IV. Inskilang — Johann Sigismund II. Schroetter (1769-1827), Julijuhannilijanus
3u Perfeberg. — Oue Schridolejich Erhöpatt. – Rurge
Mittellungen. — Eingänige für Iktójie und Büdjecei.
— Berichinaunaen. — Beiträe.

Mus der neuen Dufeal: Literatur. Das 1. Seft bes Jahrg. II. ber "Berichte" aus dem Knopfmufeum Beinrich Baldes, das in wefentlich vergroßertem Ilm. fange und veranderter Musfrattung porliegt, ermeift, daß der Untertitel "Sammlung von Aleiderverichliffen aller Arten und Zeiten" eine breitere Bafie auf Grund der Einpoffung des Mujeums Programms in den Rahmen ber Trachtengeschichte geschaffen bat. Itber Diefe miffenfchaftlichen Grundlagen belehrt ber Beitattitel "Unfer Programm" aus der Teder des Mulenms. verwalters 3. Sofman. Auf methodifcher Brundlage werden hier die Möglichheiten und Forderungen der Entwidelung Diefes Mufeums Der Rleiderverichlüffe erörtert und die Inpen des Museumsmaterials pon ber prahiftorijden Gibel bis jum Rleiderveridluffe des XIX. Jahrhunderts in Abbildungen vorgeführt. Die Abhandlung des Direktors des Prager Runftgewerbemufeums Dr. Jirik über die "Eglomifeennopfe,, bringt einen wichtigen Beitrag gur Geschichte ber bohmifchen Blasinduftrie; eine farbige Runfttafel einer aus ben Mufeumsbeständen ftammenden Garnitur von Anopfen diefer Technili ift der Abhandlung beigegeben. Ans den Ardinbestanden des Mufeums werden Abbildungen von Rohokolinöpfen aus dem hgl. Sadfifden Sausichatze im Grunen Bemolbe mit Erläuterungen von Prof. herrmann Starde, Dresi en geboten. Das Gebiet der Technologie ist mit der Arbeit des Berliner Technohistorikers Ing. F. M. Feldhaus; "Die Nadelmaichinen von Leonardo da Binci" vertreten. Angerdem find in der Beitidnift tradtengeschichtliche und lutturbifteriiche Beitrage mit Beging auf die Befchichte bes Bleiberverichluffes von Prof. Dr. Zibet, Prag – Roje Julien, Berlin – Archivsadjunkt Dr B. B. Bojtisch, Prag E. Sachsenhaufer, Munden - Universitatsbibliothehar J. Emler, Prag enthalten. Des Weiteren wird ein Raduuf ihr Prof. Dr. Otto Finfch, fowie Literatur: und bibliographifde Radrichten und ein ausführlicher Beiwoltungsbericht des Museums jum Abdruk gebracht, ber über die Sammlungen, das Traditenbilder Ardie, bas hulturgeschichtliche und technologische Archiv, Bibliothek, die Ruratoriumslikungen des Muleums die nötigen Auffilarungen gibt. - Breche embertlicher Organisation der gemeinsamen wiffenichaftlichen Itr beiten ift ein an die Mujemusperwaltungen und Mufeumspereine gerichteter Fragebogen dem 1. Sette des II. Jahrg, beigelegt



## riefkalienc

Anfragen bis 10 Zeilen einspaltig werden für Abonnenten koftenlas aufgenommen, jede weitere Beile mad mil 20 Pfg. berechnel. - Gur Nichtabannenten haftet jede Beile 40 Pfg. - Ohne Rudporto boi nen Unfragen heine direfte Beantwortung finden. Brieflich gewünschte Anskunfte der Redaktion meiden mit 1-3 Mik, berechnet. Intereffenten werden erfucht, benjenigen Berren, die Auskunft erteilt haben, Empfanger bestätigung gut fenden und bas Porto gurudiguerstatten.

### Anfragen.

Bamper. - Was bedeutet das Wort Gamp ader Camper - germaniftisch erklärt? - Gutige Nachrichten über Bersonen Dieses Namens erwünscht, befanders aus Oftpreufen, Schleffen, Burgund, Alandern, Oberbanern, Inrol, Schweig, fomie Rur, Liv- und Effland. Das Wappen des baltifden Zweiges (Kur., Livland) zeigt ein Fallgatter im Schild und auf Selm; Tinkturen unbekannt! Welches Wappenführen die Gamper in der Schweig (Margau)? Wie ist das Wappen des gegdetten Freiheren v. Bamp . Daffaunen? Ift diefes em (burgerliches) anererbtes ober bei ber Abelung gang neu breiertes? - In Kurland wird zum ersten Mal ein Johann G. "Erbgesessenr auf Gerdanen" (Ostpreußen) im Jahre 1542 erwähnt. Dann solgen eine gange Reibe G. als Burgermeifter, in den Zünften. als Kanfleate u. Literaten in Goldingen in Kurland. Um 1640–50 war ein G. Rektor der Domichule zu Riga in Livtand; weitere E. in Livau (Kurland) u. Reval (Eftland). - Für baldige Rachrichten ift bankbar u. ju Gegendienften bereit

von Saken.

2. "V. P. P. V." - Welchen Bappen Bahlipruch zeigen die 4 Budiftaben V. P. P. V. an

von Sahen, wiffenich. Beralditter u. Maler, Berlin C. Sauptpoftamt lagernd.

3. Dietrich. - 21m 8. 1. 1830 verftach in Braunsberg (Oftpr.) die Frau des Schmiedemeilters Dietrich, Unna Reging geb Thiel unter Sinterlaffung ber 3 Sohne: Gerdinand geb. 1845, Muguit geb 1817 u. Carl geb. 1821. 2Bas ift aus biefen geworben? R Roje. Adreifen von Rachkommen erwünicht

4. Thiel. - 2m 30, 4: 1817 peritarb in Brounberg (Oftpr.) der Butsbefiger auf Sammersdorf und Rodelshöfgen Briedrich Thiel unter Guterlaffung Dec nachstehenden Rinder:

Friedrich geb, 1823. Johanna Henriette geb. 1823. August Withelm geb. 1825. Ernit Theador geb, 1827.

Rarl Eduard geb. 1829. Emil Arnold geb. 1831.

Was ift aus diefen geworden? Adreffen von Rad). R. Rofe, Rittmeifter d. 2. Beilin 28 57, Zietenft. 22. kommen ermunicht.



### Alte Friedhöfe.

(Berlin,)

Mit der Erneuerung des am Orgnienburger Tor, Chauffeeftrafte 126, gelegenen alten biftorifchen Friedhofs, der zwei Rirchengemeinden, Dorotheenstädtifden und der Friedrichs. Werderichen, gemeinsam gehört, wird jeht begonnen. Bor einigen Mongten batten die beiden Rirchenvorstände in einem Aufruf darauf hingewiesen, daß nich weniger als 118 Brabstätten, die feit langen Jahren nicht mehr gepflegt werden und zum großen Teil ichon verfallen find, famt den darauf stehenden Denkmälern eingezogen werden müßten, wenn bis jum 1, Januar 1917 Eigentumsrechte oder sonftige Unsprüche nicht erhoben werden würden. Das ift nicht geschehen, und so werden die Stätten eingeebnet und gu neuen Beerdigungen verwendet merden, erfte Friedhof der Dorotheenstädtischen Rirche, die 1678 von der Rurfürstin Dorothea, der Bemahlin des Broken Kurfürsten, begründet wurde, lag in der Johannisstrafe, vordem Kirchhof-

Itrafie genannt, auf dem Belande der Raferne des 2. Barde Regiments zu Jug. Als mit dem Bau diefer Raferne in der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts begonnen wurde, verlegte man den Friedhof nach dem jegigen Grundstüch am Oranienburger Tor, wo die erfte Beerdigung am 16. Februar 1770, atjo vor 147 Jahren, ftattfand. Spater wurde der Rirdhof, auf dem auch die Bemeinde Friedrichs Berder ihre Be-Stattungen vornahm, wegen Beranderung der Gegend mehrfach verkleinert, zulegt 1889 anläßlich ber Berbreiterung der Sannoverichen Strafe. Mehrere berühmte Braber, die von Gichte, Segel u. a. mußten verlegt werden. In der alten Stätte ruben noch die Bankunftler Cantian, Sitig. Schinkel, Stradt und Stüler, die Bildhauer Ranch und Schadow, die Staatsmanner Beuth, von Delbrudt, Maagen und v. Mog, die Belehrten Boedth, Buttmann und Sufeland, fowie die Berliner Industriellen Borfig, Egells und Schwart.

Deutsche Todesseitung 2lr. 23 vom 17, 1, 1917 Mitgefeilt von fart J. S. Schulne - Tegel





### Schmitt Abeinland.





### Die Seidler in Schleig.

Menn auch ichon im frühen Mittelalter die Biene in Stöden neben den Sanfern der Menichen porkonnut, so blithte doch in alter Beit, in manchen Begenden logge bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts, vor allem noch die Waldbienengucht, die Beidelmeide, betrieben von den Beiblern (abb. zidalári, mbb. zidektere pon sibelen. zeideln, d. b. die Bieneuftodte beschneiden, die Sonigand Wachsernte vornehmen) ober Beuthmon. Der Ausdruck "Zeidelweide" gilt in der Regel für das Salten von Bienen in Waldbaumen. wird aber auch für das Sinausbringen der hausbienen in den Wald angewendet, das jekt 3. B. noch in der Reide üblich ift. In der alteiten Beit gehörten Bienen und Konig in Balde dem Tinder, eift fpater beauspruchten die Brundberrn den Bienenstock als Bubehör des Grundeigentums, ebenso wie die Tischerei und die Jagd. Die Brundherren lieben lich einen Teil des Jundes abgeben; barans entftanden dann die reaclmäßigen Abaaben von Wachs und Konig. Die Beidlerei murde auch an Leute verpachtet. in Erbpacht gegeben ober gegen bestimmte Abgaben und Dienfte an Lente aus Gnade überlaffen. Damit börte das primitive Ausbeuten gefundener Schwärme auf: es entwickelte fich die Sitte. gefunde Baume auszuhöhlen und fie fo zu Bienenwohnungen herzurichten. Die Beibler erhielten bestimmte Privilegien und bildeten ipater eine Art Imming. An der Spike ftand der Beidelmeifter. Jeder Beidler wurde für feinen Beruf vereidigt; er ichwur, daß er fich an feine angenommene Scide halte, treu und gehorsam fein, den andern Zeidlern kein Unrecht tun und den Bins "rechtlich reichen" wolle. Berantwortlich waren die Zeidler dem Zeidelgerichte, bei dem

der Zeidelmeister den Borsis führte und dem jeder Zeidler beimohnen musste. Es wurde einoder zweimal im Jahr abgehalten. Neben den Waldbienen dursten einzelne Leute and Gartenbienen halten, daraus entstanden die Vienengärten und die zeisige Art der Vienengacht.

Trok des ranhen Klimas blühte von alters. ber auch im Boatlande das Zeidelweien. Der noch heute 3. B. in Schleis eingenommene Machegins, die häufig vorkommenden Familiennamen Reidler und Beutner beweisen das ebenso wie auf uns überkommende schriftliche Urkunden. Unterm 18. Marg 1533 leibt Kurfürst Johann Triedrich zu Sachfen angleich in Bormundichaft feines Bruders, des Gergogs Johann Ernft gu Sachsen, dem Sebalt Thossen unter anderem etliche Zinsen auf der Wüstung Getengeim, etliche Sofe auf der Wültung, genannt die Grun, mit den Kölzern und Wäldern, genannt das Tännich und die Beidelweide, 1 Forellenwaffer bei Aldorf u. f. w. ) Im Jahre 1298 ichenkt die Boatin Runiaunde von Planen dem Alofter Cronidwit b. Weida eine Ansahl Güter in Strakberg.

Die darüber ausgesertigte Urkunde nennt auch einen Kenricus Sideler.) 1408 wird ein Bürgermeister Sendeler in Saalburg a. S., 1413 ein Kans Ezendler in Planten und 1415 ein Höfmeister gleichen Namens in Eger aenannt.) Eine Magalt Welfige, Mirger und die gonge Gemeinde der Stadt Planten verbürgen lich am

') C. v. Raob, Regejien zur Oils und Familien geschichte des Bogtlandes (Planen).

-) Dr. B. Schmidt, Urkundenbuch der Bögte von Bielda, Gera und Planen, jonie ihrer Kausklöiter Mildenfunth, Cronishwig, Weida und 3. b. Rienz ber Saalbura, (Jena).

9 Schmidt, B., Geschichte der Stadt Schleit, L. W., (Schleig 1908).

Archiv Rr. 2. 18, Jahrgang.



10. September 1428 für ihren Herrn, Heinrich Burgaraf an Meisen und Herrn zur Planen, dahn, daß dieser den Vertrag mit dem Herre, dahn, daß dieser den Vertrag mit dem Herre, delhen werde des Verzog Friedrich von Sachsen wegen des Vurgrafentums Meisen halten werde. Untern den Bürgern besindet sich ein Kunzz Czeidler. Auch hente noch ist der Name Zeidler im ganzen Bogtlamd zu sinden. Durch meine verwandschaftlichen Beziehungen zu den Zeidlern habe ich mich mit ihren und ihrer Geschichte in der Stadt Schleiz im reuflichen Oberlande beschäftigt, als Quellen neben den Kirchenbüchern und dem eissen Annaberen Grabsteite und mündliche Mitteilungen benübend.

Der Name geht in det Stadt nach den vorhandenen Anellen bis auf das 16. Jahrhundert zurücht. Die Kirchenbücher beginnen zwar erst mit dem Jahre 1597, aber 3 Urkunden hoben den Namen außbewahrt! Um 29. Mai 1515 wird der Honder überen Bindspieler, der dem singeren Horen von Gera ein Windspiel erschlagen und deshalb ins herrschaftliche Gesängnis gekommen war, daraus gegen Ursehde entlassen. In zwei Urkunden, die Schuldwerschreibungen betressen, wird Egidius Zeidler genannt. Sie sallen in die Jahre 1520 und 1521, überein verwandsschaftliches Berhältnis der beiden ist nicht zu erfahren.

Um Anfana des 17. Jahrhundert lebt ein Rürschner Christian Zeidler in Schleig; benn nach bem Tofenregister stirbt am 24. Mai 1604 "Chriftian Zeidlers Kürfdmer Kind" und am 15. Januar 1607 wird ihm ein Söhnlein Nikolaus getauft. 211s Paten ftanden Midtel Bramer, Riemenschmied, die Tochter Urfala des Alafchners Sebaltian Beder und der Rarner 2Bolf Jahn. Das Johr 1607 ift für Zeidler ein Unglüdisjahr. 21m 3. Oktober ftirbt feine Frau, am 17. desfelben Monals muß er die Leiche eines Kindes ber Erde übergeben, dem zwei Tage fpaler noch zwei Kinder folgen. Er ift im Rebenberuf auch Totengraber und verheiratet fich wieder am 18. Märg 1608 mit der Witwe des ehemaligen Totengrabers, mit Maria Bogner, wird aber Idon "folgenden Tages wegen feiner Untreue, die er in feinem Totengraberdienste begangen, nach Urteil und Recht zur Stadt bingusgewielen". Dieje Untreue durfte aus einem weiteren Gintrag des Totenregifters zu ersehen fein. Er lautet : "1607. 17. Olitober, Christian Beitlers, Totengrabers Sobulein. Wolf genannt, welches mit begraben murbe, wordt foldes nicht anderen worden". Seine Jamilie bleibt in Schlore forme am 21. Januar 1611 mird lem gemilmen Todiengraber poithung Todier . Hung' which Als Trausengen werden genannt Marie, Rammi Bornes, Bottgers Toditer, Christophorus Bed. W. Schüler, Sebaftian Bedien, Alafdriers Sobi 1 1000 Kans Walthers Tuchmachers Weib. Um 20. Acc desselben Jahres stirbt das Rind wieder. In Diefem letzten Gintrag ift hinter dem Barnamen, der hier allerdings nicht Anna, fondern Maria beint, in Klammern der Jamilienname Aloie beigefügt, tropdem das Rind als "Chriftim Zeitlers gemelenen Totengrabers allbier Toden mit Mochenkindlein" bezeichnet wird. Die Underung des Bornamens icheint eine Berwechslung 31: fein mit einer alteren "eheleiblichen" Tochter Beidlers, Marie, die am 12. Januar 1636 mit dem Sohn des verstorbenen Tudmadiere Sans Roral, Chriftoph, getraut wird. Die Familie icheint dann Schleis perfassen zu baben, denn nochdem das Kirchenbuch 1637 am 29. Desember ein totgebornes Sobntein des Zimmermanns Sans Beidler, mahrideinlich eines Sohnes des Chriftian. nennt, fehlt der Name Zeidler bis gum Beginn des 18. Jahrhunderts. Aber die Schreibmeile des namens fei gleich bemerkt, daß er jowohl mit t wie auch d geichrieben vorkommt. Die heute noch in Schleig lebende Familie ichreibt lich nur mit d.

Das Jahr 16:10 brachte der Stadt mande Mage. Kunfachliche umd kabierliche Iruppen marschierten durch das Bogtland und habiert die hier schaftlichen das Bogtland und habien bier schaftlichen sorden bot, bieften ich auch Bewodner aus der näheren Umgebung darin auf. Unter diesen befand ich auch ein Schmidd Georg Zeidler aus Tanna, der sedoch, "beschädigt" wurde. Ob die oben genannte Kamille Zeidler aus Schlein nach dem undesliegenden Städeler Tanna aespact ist, und so dieser Schmidt zu ihr accent, war nicht zu erfahren. Die in dieser Stadt vorhanderen Kirchenbücker beainnen erit mit dem Jahr 1692.

Mit Beginn des 18. Jahrhundert gahlt Schleiz mieder einen Zeibler zu leinen Einwohnert. Abn 5. September 1708 mird dem Schneiber Johann Mann und am 19 Dezember 1712 eine Todaune Johanne Porothea geboren. Er ibeint eine geachtete Person aeweien zu sein, denn bei ber

Taufe feines Solmes find Zeuge der Archidiakon Wolfgang Georg Fenda († 1716), der Sochgraffiche Sehretorius und Berichtschingrins Tobann David Seidel und Marie Leufdmer, die Fran des Galtwirts in Bollgrun, Bei der Tochter ftehen Bepatter die Tochter des Kocharaft, Reuk. Di. Kornschreibers Johann Chriftian Bohm, der Medic, licent, Christoph Seinrich Bauer und die Arau des Konrektors Johann Martin Albert, Johanna Dorothea. Weiter erfahren wir auch über diefe Familie nichts. 2Bohl ftirbt 1769 am 13. November die Amme Maria Elisabeth Reidler, doch sie ift keine Schleizerin, sondern die Tochter des Sandarbeiters Johann Erhard Reidler in Janua. 21m 13, Mai 1805 wird der Kal, preußische Nehrut Johann Friedrich Zeidler aus Holland mit der Marianne Dattichenk aus Böhmen getraut: er befindet fich mahricheinlich hier auf dem Durchzug und hat keine Unvermandte hier: Trauzeugen find die Sergeonten Johann Alamm und Johann Göring.

In Schleig blühte neben der Tuchmacherei früher auch die Weberei. Da wandert ein junger Beug- und Leinwebergeselle aus Banersgrun bei Schauenstein in Oberfranken bier ein; Johann Jakob Beidler. Ihm folgt bald fein jungerer Bruder Johann Beinrich. Sie find die beiden ältesten Sohne des Beuge, Leine und Barchentwebers Johann Zeidler in Banersarun, der 1768 Juni 21. als verftorben erscheint. Beide erwerben fich das Burger- und Meisterrecht, verheiraten lich in Schleig und werben die Stammväter der noch heute in der Stadt anfässigen Familien Beidler. Bahrend die Familie des afteren bier männlicherseits ausgestorben ift, blüht die des jungeren weiter. Diese Familien Reidler find bis in die Neuzeit hinein dem alten handwerk des Barchents, Benge und Leinenweber freu geblieben; erft die beiden jungften Sproffen widmeten fich ber Beamtenlaufbahn.

Johann Jahob Zeidler verheiratete sich am 21. Juni 1768 mit der singsten Tochter dritter Ehe Eva Marie des verstorbenen Bürgers und Fleischwares Johann Tobias Weissher"). Er stribt im Atter von 75 Jahren am 27. April 1816. Seine Frau, geb. 4. Januar 1742 folgt

ihm am 4. Mer 1-29. Sie habe, 6 Million Johanna Magdalene (\* 21. V. 1771, 7 15 all) 1772), Johann Seinrich (\* 14. XI. 1574) 13. Hl. 1774), Semrich Gottlieb (\* 16 H 1775, † 1777), Erdmuthe Christiane (\* 9. N. 1777). Augustine Christiane (\* 28. IV. 1780) den Jobonn Chriftian Erdmann (\* 1, IX. 1779) Der lettere ift der einzig überlebende Sohn: di f lat dem Bernf feines Baters, verheitatet fid um 7. Juni 1802 mit Maria Rojine Porctica Förster, der einzigen Tochter des Burgers und Rimmergefellen Johann Georg Forfter. Johann Christian Erdmann Beidler ftirbt am 26. April 1859; feine Frau ift ihm am 12. Mai 1852 im Tode vorangegangen. Sie haben 3 kinder: Bottlieb Heinrich (\* 7. N. 1802), Johann Beinridy (\* 3. IV. 1805, † 16. V. 1805) und Tohanne Friederike (\* 26, III. 1812, @ 26, XI. 1833 mit Mitr. Christian Triedrich Milhelm Banfigen, Burger, Beuge und Leineweber).

Der hinterlaffene einzige Sohn Bottlieb Beinrich folgt wieder dem Beruf des Baters. (Seine Bornamen ericheinen in der Folge im Kirchenbuch in umgedrehter Reihenfolge). Er verbeirgt fich am 7. Oktober 1821 mit der Tochter Johanna Dorothea des Birgers, Zenge und Leinmebermeifters Johann Gottfried Muller. Sie jtarb am 3. Mai 1875, Gottlieb Beinrich Beidler am 4. September 1884; er wird fpater als Schutt handler bezeichnet. Ihre Rinder maren: Benriette Wilhelmine ( \* 23. IV. 1825 ), Raroline Friederike (\* 3. U. 1827), Heinrich Rarl Ludwig (Louis) (\* 14. III. 1829, m 24. XI. 1863 mit der 2. Tochter Raroline des Rauf und Sandelsherrn Heinrich Angust Maner; sie stirbt 8 VII. 1899. Er war Pojtkollekteur in Tanna und ftarb am 14. Juli 1902 als Naent in Schleig), Christian Friedrich Gustav (\* 21. XII. 1850. versog nach hof i Ban.), heinrich Wilhelm hermann (29, XII, 1832, † 11, VI, 1833), Sermann Abolf, fpater als Barl Wilbelm Abolf bezeichnet (\* 2. V. 1834, er versicht, wohin ift unbekannt und wird 1865 "auswärts" mit der binterlaffenen zweiten Tochter Dorotheg Amonda des Burgers und Bardieuthändlers Chriftoph Terdinand Bolkbardt aus Schleis getraut), Beimich Bermann (\* 11. H. 1836), Phile Marie (\* 13. Vt. 1838) und Heinrich Grang (\* 17. l. 1842). Quife Marie hatte 2 Rinder, die auch den Ramen Beidler führen : Beinrich Bernhard (\* 30, III

<sup>4)</sup> vergl. Weifiher, M. Beitrage gur Geschichte der Familie Weifiher (Dresden 1899, 1909).



1860, † 13. X. 1860) und Alma Minna (\* 15. IV. 1862).

Heinrich Hermann Zeidler pflanzt die Familie in Schleiz weiter fort. Er ist Weber und siche Schnittwarenhandlung seines Baters weiter. Em 18. Januar 1867 verheinstet er sich mit Inna Luise, der Tochter des Bürgers und Schneidermeisters Johann Heinrich Zieger. Mit ihm stirbt am 2. Januar 1887 der Zweig der Familie aus, denn sein Sohn Richard Herman, geboren am 22. Mai 1870, siehe schneizen der Zochter Marzie Emilie Frida, geboren am 3. April 1885.

Der zweite in Schleig eingewanderte Beng-, Leinen- und Barchentweber Johann Keinrich Beidler verheiratete fich am 8. Februar 1773 mit Anna Marie, der älteften Tochter des Bürgers und Juhrmanns Johann Sofer in Lobenftein. Er flirbt im 62, Lebensjahre am 6, Mai 1805, Rinder: Heinrich Christoph (\* 24, II. 1775), Johann Jakob (\* 28. 11. 1777, † 19. III. 1777), Johanne Christiane (\* 9. 1. 1778, † 14. V. 1781), Johann Conrad (\* 3. X. 1780, @ 1811 Margarete Ratharine. Tochler des verstorbenen Sufschmieds Johann Beinrich Weller in Weidsgrün; er ift Zeug- und Leinenweber und verzieht nach Schauenstein), Johanne Chriftiane (\* 8. III. 1783). Sier tritt der Fall ein, das 2 Töchler die gleichen Bornamen Iragen; mahrideinlich wurde die zweite in Erinnerung an die im Rindesalter verftorbene einzige Tochter ebenso genannt.

Der ältelte Sohn Heinrich Chriftoph verheiralet sich am 12. Februar 1801 in Oschitz bei Schleiz mit Johanna Theodora (Dorothea), der sünglten Tochter des Bürgers, Beils und Wassendimiedes Johann Gottfried Metermund in Schleiz, Sie litrbt am 2. Januar 1829, ihr Mann am 3. April desselben Jahres. Sie haben 7 Kinder: Kenntich Gottlob (\* 18. N. 1804), Johanne Enrittiane (\* 15. III. 1808, † 11. VIII. 1800), Johanne Krieberike (\* 20. V. 1810), Johanne Kenrictte (\* 13. VII. 1813, † 5. IX. 1822), Christian August Keinrich (\* 20. II. 1818) und Karoline Wilhelm Keinrich (\* 20. II. 1818) und Karoline Wilhelm Keinrich (\* 18. II. 1818), † 1. VIII. 1820),

Der älteste Sohn Heinrich Gottlob ist ebenfalls Weber; er verheiratel sich am 24. November 1829 mit Johanna Sophie, der hinterkassenen Tochter des Sufichmieds Johann Bollfried Baraci in Niederpobel bei Dresden. Aus diefer Efe ftammen 4 Kinder: Julius Bernann (\* 5, X, 1832, o 24, VI. 1860 mit Johanne Chriftiane verw Köhler, wandert nach Amerika aus), karl Seinridy (\* 9. VIII. 1837, verzieht nach Crimmitidan i S., w boit 1868 mit Pauline Benriette Webauer, einer Tochter der Wilhelmine Pouline Gebauer, fpater verebelichte Rant, + 1912). Friederike Anguite (\* 18, N. 1830) und Friederike Luife (\* 20. 1 1836), Johanne Sophie ftirbi am 21. Marg 1846 im 40. Lebenjahre: Beingid Bottlieb verbeinatet fich in demfelben Jagre mieber mit der nachgelaffenen Tochter Johanna Cheffige. des hauswirts Johann Chriftoph Kandler in Zollgrun. Sie überlebt ihren am 4. Mai 1873 verstorbenen Gatten um 10 Jahre († 12. V. 1883).

Der 3. Sohn von Heinrich Christoph, Wilhelm Heinrich (\* 20. II. 1818) verheitreitet sich am 26. Mai 1845 mit Julie Friederlike verw. Both, geb. Fasol. Siestirbt am 30. Mai 1861 kinderlos im 57. Ledensjahre. Er verheitreite sich zum zweitenmale am 4. Anguit 1862 mit Wilhelmine verw. Weispmann, geb. Kramer, die am 1. Januar 1886 im 64. Ledensjahre start. Ins diese Ehstammen 2 Kinder: Henricht Wilhelmine Luise (\* 25. Nt. 1862) und Christiane Pauline (\* 30. IV. 1864, † 6. V. 1864). Wilhelm Keinrich start und 17. Mai 1902.

Beute besteht männlicherfeits nur noch die Familie des 2. Solmes von Beinrich Christoph in Schleig. Chriftian Muguft Beinrich, ipater als Beinrich August bezeichnet, Bürger, Beng und Leinenweber in Schleig, verheiratete lich an 1. Mai 1838 mit der einzigen Tochter Chribiane 284 helmine des Benge und Leinemebers Inchieb August Engler in Zeulenroda. Sie war geboren um 19. Mary 1816 und Barb am 30. Mar 1890. Beinrich Mugust ftorb am 25 Jani 1882 Sie ruben beide in einem Grabe auf dem Griedoof der Bergkirche. Ihr Grabftein tragt die Boite: "Die Lieben, die der Tod getremmt, vereint der Simmel wieder". Aus der Che ftammen 6 Rinder: Berta Amalie (\* 12. VIII. 1839, 5-13 II. 1843), Friederike Wilhelmine Quife (\* 12 Vl. 1841, 0 1) 27, X. 1860 m. Weber Johann Kermann in Schleig [\* 1831, 7 21 L 1871], 21 22. L 1885 m. Mujther Frank Rorner J. S. I. 1829, † 28. IV. 1913], febt noch in Schleig), Benriette 2Bilhelmine 211mine (\* 17. Nl. 1844, # 4. N.

1896 in Seubtendorf, w 3. X. 1867 m. Leht et lüft in Seidel in Seubtendorf, leht jeht in Planen i 18. [\* 26. VIII. 1842]), Wilhelmine Paul ine (\* 30. IX. 1846, om. Bergmann harf Bächter, leben beide noch in Schleiß), Heinrich Hermann (\* 1. IX. 1849) und Maria Luife (\* 27. X. 1851, † 6. VII. 1852).

Der einzige Sohn Beimich Bermann wird dem Inge der Beit folgend, dem Sandwerke untren. Das Sandwerk der Benge und Leinenweber war durch die Maschine verdrängt worden. In der Jugend noch tüchtig im Bebstuhl nut geichafft, widmete er fich nach der Schulentlaffung der Beamtenlaufbabn; er ift heute Stadtkammerer der Stadt Schleis. 2m 19. Oktober 1877 perheiratete er sid mit Anna Luise, der Tochter des Aleischermeisters Müller, die am 13. Februar 1906 ftarb. Aus der Che find 4 Rinder berooracquiacu: Emma Rlara (\* 9. Nl. 1878, † 26. Xl. 1878), Quije Selene (\* 5. III. 1880, o 22, N. 1904 m. Sparkaffenaffiftent Urno Paul | \* 14, VIII. 1878 in Oettersdoril), Albert Doul (\* 5.VIII.1882. Butspermalter in Comanchi in Rumanien, w 6, III: 1914 m. Maragreta Raemuler [# 31, VIII. 1888 in Altenburg]) und Anna Clifabeth, genannt Elle (\* 6, Vl. 1886, @ m. Bewerbelehrer Rarl Robert Sanjel in Gnejen 1\* 47, VIII., 1884 in Lobenstein]). Alle 3 Eben find bisher kinderlos geblieben. Am Weltfniege nimmt feil Albert Paul Beidler, beffen Gran noch por der Kriegserklärung Rumaniens und Deutschland gurude gekehrt ift; er fteht als Unteroffizier d. L. im Often. Ebenfo im Often kampfte Karl Robert Baufel als Unteroffizier d. L.; er wurde ichwer verwindet, mit dem Eisernen Rreng II. Rlaffe und der Finftl. Reuß. Berdienftmednille mit Schwertern ausgezeichnet.

Weldzes Haus der Familie Zeidler eigentümlich war, ist nicht mit Bestimmtleit zu lagen. Rur sowiel sehr zumächt test, daß Ehrstition August Heitzund durch seine Fran das Haust Hertzund durch seine Tochter Wilhelmime Pauline werchel. Wächter besitzt. Wahrscheinlich ist es erst im Jahre 1801 erbaut worden. Sein Sohn Hertzund hertzund der Wahrscheinlich in der Brunnengasse. Wilhelm Keinrich wohnte in der Baderaasse; des Holles wird wird eine Hertzund wird werden.

noch seiner Tochter Henriette Wilhelmine Leibe-Auch über sonitisen Grundbesty der Konntie mar nichts zu erschnen, als oas Heinrich Gottlich 1 Gr. 6 - sur 1 Mag Dezem von einem Alact am Schieshaus an das Deutsche Kraus in Schleiz zu zahlen hatter diese Abnabe wurde am 1. Mai 1877 abgeloft. Geral. Des Teutschen Krauses zu Schleiz Dezembuch de. ao. 1811 geführt von Kriedrich Christian Weispker).

Die Tanjen und Tranungen sanden in der Mitotalis oder in der Stadtlinde statt, die Taufen häusiger auch ju Hause. Die Alkolaisinde wurde bei dem großen Brande am 2. August 1880 ein Raub der Flammen und nicht wieder errichtet. Die Begräbnisse anden meist, in der Stiller aut, erst von 1875 an (Johanna Dorothea, Fran des Heinrich Gottlieb) werden Begrübnisskalsten unterschieden. Der Begrabnisplat ist der alte Ariedhof, der sich früngs um die alte ehrwürdige Bergstriche mit der Gruft des renfusien Frassen

# Jur Genealogie von Hallberg.

mitgeteilt von 23.

- 3. Unmerkungen zu den Urkunden.
- Familie Hallberg wird erwähnt: Annal. hift. B. Riederth. Bd. 28, S. 143, Bd. 31,
   S. 158. Anefighte: Adelsdericon, Bd. 4,
   S. 167 68. Zeifchr. Aachener Gesch. Berein,
   Bd. 1, S. 203.
- 2) Die Berrichaft Aufgenheim ging in der frangofifden Beit 1792 denen v. Sallberg verloren, mofür sie von dem Reichs Deputotions hauptidluß 1803 mit einer Johrrente pon 7380 Gulden, angewiesen auf die Abtei Schüftenried u. das Amt Thannheim in Bürttemberg, entschädigt murden. (vgl. Beilagen gu den Protokollen der außerordentl, Reichs-Deputation v. 1803, p. 124. Bo. 4, p. 118). Wegen Diefer Rente entfpann fich fpater ein langwieriger Prozes des Grajen Matthias v. Sallberg gegen Braf Sternberg, d. Claus: Der unerlediate Rechtsfall des Grafen Sallberg eine auf d. chemalige Abten Schuffenried reichsgeletzlich radicirte ewige Nente betr., Frankfurt a. M. 1834.)
- Henriette (Helene Margarete Johanna) Tr.
   Hoefth, geb. um 1731 32 auf Haus Peich,



- gelt. 19/11, 1808 ebenda, G. Brüggemann: 1 Stommboum u. Atlas 3. Beich, d. Familie Social. 21. 3.)
- 4) fiber Johann Rarl Fürst v. Lidmowsky, seine Borfahren u. Nachkommen vgl. Uneschke: Mdelslericon, Bd. 5, S. 506 - 507. Uber Jam. v. Q. val. ferner: Gothaifder Geneal. Hofkalender 1877, S. 265, Burabadi: Biographilches Lerikon . Kaiferthums Defterreich. I. 15, S. 71 - 77.
- 5) Aber die in dieser Urkunde vorkommenden adeligen Familien val. Uneldite: Adelsfericon.
- 6) Bon Seinrich Theodor v. S. ift ein Portrait bekannt, welches ihn in Gefandtichaftstracht darftellt. Über weifter Atlasweite liegt ein roter, reich mit Gold befetter Rock mit blauen Samtaufichlägen an den Armeln. über der Weste eine weiße Salsbinde mit Bruftkraufe aus Spitzen (Jabot). Der gepuderte ovale Ropf ilt gang von vorn gefeben. Seine Bruft idmudt ber Orden bes heil, Subertus. Der Urm links ift leicht an die Rufte gelehnt. Oben links das Hollberg'iche Wappen, umgeben vom Orden des heil, Subertus mit Rette. Maler des Portrails unbehannt. Größe des Bildes: 802 G2 cm.
- 7) Lucie Brafin v. Sallberg, geb. 1763, geft. 10'6, 1823, beit, vor 1790 Anton Anfelm v. Widenburg. Uber ihre Rachhammen (Jan. v. Wichenburg: Bener u. I. Serclaes: Tilly) vgl. Geneal. Handbuch, S. 1077. Buefchke: Adelslericon, 28, 9, 8, 562 63, Beneal. Taidenbuch d, freiherrt, Säufer, 1849, S. 148. Bothaifdes geneal. Taldenbudy d. graft. Saufer, 1838, S. 536. 1816, S. 695,96, 1861, S. 895/96, 956 - 958, 1862, \$.928 29, 1865, \$.942 43, 1007 - 1009, 1871, \$, 856 57, 908 - 910, 1878, S. 1010 = 1012, 1881, S. 1029 = 1031, 1100. 1884, S. 1059 60. Wurgbach: Biograph, Lerikon d. Raiferthums Delterreich T. 55, S. 221 - 236 mit Stamm taf. Über die Begiehungen der v. 28. gur Rirche zu Lank, Rr. Brefeld, Land vol. Lenken: Beidy, d. Rirdfpiels Lank, S. 41'46.
- 8) über die Begiehungen des Matthias v. Sallberg gur Rirche von Lank, fir, Grefeld Land, in deren Borftand er 30 Jahre als Prafi | 15) Diefer Radhtrag, der ein Tag vor feiner

- Sent mirkte, vol. Lenken: Beid. S. Bill. iniels Loub. 5, 43 11.
- 9) Unterberrichaft Boott, Amt Brechen, Rr. Rolle Land. 1418 mird Borit von der Smit Röln erobert. 1411 ift B. im Beith post Arnt v. Hemberg. Bu B. whent a mode auch das Porf Bachem b Rody gehort ib haben, denn 1464 führen die von Stemburg den Titel Erbkammerer p. Bachem. 1577 - 81 wird ein Joh, o Lugenrodt gum Brit . c nannt. Seine Schwefter ift Maria, Gerp. Lud. p. Aldenbrugk gen Bellanden die fich zu Bochum neunt. Es icheint daß in der erften Salite des 16. Jahrhund at-Borft und Bodiem von einauder getie et wurden, (Hungl, birt, B. Rieberch). Aber Sous Boill f. ferner: Mubin: D. Beistume d. Rheinprov. Abt. 2, Bd. 2 Ant Brilly. 5, 206. Erläuferungen zum Weldeicht! Alla d. Rheinprov. Bd. 5, B. 1 S 28. Roiellen, a. a. D. S. 276.
- 10) Bulden Tülich
- 11) Lurrheim Lutheim, Mint Rei fir. Duren. Urkundlich wird Lücheim (Luijem Locan Lurhem, Lukem) 1336 - 1562 genouet - Cowird hier ein Ravellen- reio. Burgbof b. Lürheim erwähnt, (vgl. Reg Annot in B. Rieberrh.)
- 12) Strümpf Stumm, Umt Lank, Rr. Rrefel?
- 13) Müngeshol Mündhof. 1656 mar er an die Kirche zu Lank abgabemilicht a mit 1 Pid. Bachs. (f. Lenhen: Beich, & Roads fpiels Lank, S. 51) Gin Mundishim . it 3u Bloerich genannt, wording 1755 50 cm Andreas Müncks als Postiter weller (I. Lenken: Gold, d. Rirdinicle Louis 5, 15, 583
- 14) Der Sof zu Menidnoth (Mennikeraid, jeht Mennekrath, Rr. Gikeleng) geborte Cobe 15. Johth. dem Propft v. Madien. 1487 ift er an der Rollematkirche St. Marin in Nachen abgabenpflichtig. (21 mml. brit. 3) Riederth, Bd. 5, 5, 4, 341. Gin anderes Mennrath (Menidwad) lieut mehden Widwarb und Rheindahlen und ift 1567 im Beite der Rinder v. Maria v. Unterraidt 312 Bachum, Bime, Ludolfs v. Belbruck, (Born' hijt. B. Miederch Bd. 57, L S 310 1



Ableben erfolgte, veranlagte Erbstreitig. freiten unter feinen Erben. Diefer Bwift artete zu einem Rattenschwang von Progeffen aus megen ber großen politischen Ummälzungen in damaliger Beit und dem weitverzweigten Buterbesitz der Familie, der es den Erben häufig unmöglich machte, über ihre Einkünfte mit den Pachtern rechtzeitig abzurechnen. Die Abrechnungen zogen fich bis in das 3. Jahrzehnt des 19. Jahrh. bin, Weitere Schwierigkeiten in ber Erb. lanteregulierung des Keinrich Theodor v. Gallberg murde pergulakt durch das Ableben leiner Sohne mit nicht erbberechtigter Nachkommenfchaft, die allerlei Unfprüche erhob. Bgl. Denkidrift in Sachen ber Snpothekar-Bläubiger gegen Merandrine Lebmann, gni, Gri, v. Hallberg, Duffelderf o. J. -Mémoire en cause des Sieurs Constantin de Hallberg, Mathieu de H. & Lucie de H. .... contre Marie Alexandrine Lehmann, (Sigué: C. J. Warzée, F. N. J. Warzée). [Liège o. J.].

# Stammbaum und Chronif der Samilie Brecht.

Auf Beranlaffung verschiedener Stammesglieder der ichmabifd-murttembergifchen Linie der Brecht wurden von dem Ehroniften und Stammbaum -Maler Carl Beck in Ebingen (Württemberg) feit 1905 Rachforschungen über ben Ursprung diefes Geschlecht angestellt. Das Ergebnis war die Aufstellung eines Stammbaumes Brecht I der Stuttgarter, Diginger und Willsbacher Linie, gurudreichend bis zu Major von Brecht, um 1480 auf Sobenwordt bei Innsbruck in Inrol. Das Original. Bemalde wird für ein "Brecht. Mufeum" aufbewahrt. Ein Teil der Unkoften wurde von 10 Stammesgliedern aufgebracht, von denen jedes eine große photographische Ropie des Stammbaums für Mk. 30. erhielt.

Die Reihensotge der Boreltern ist folgende: 1. Major Brecht auf Hohenwördt in Tyrol um 1480.

Hanns Brecht, geb. um 1507. Desterreichischer Offizier, wurde Maubenshalber aus feiner Heimer beimat vertrieben, kam und Stuttgart, nahm an der Schlacht bei Lauffen am Rechar unter Berzog Ulrich teil, verehelichte sich um 1532 mit der Tochter des Stiffs-

verwalters Külynwald in Stuttgart, kaufte mit Herzog Ultrichs Hilfe von dem Gelchlechte der Berlichinger das Stammichloß Weißlenburg sammt Schaferei dei Brehseld im jetzigen Oberannt Weinsberg.

Er hatte 2 Söhne:

- a. Hans Midnael Brecht, geb. um 1535, welcher der Stammvater der Linie l
  wurde.
- b. Hans Wilhelm Brecht, geb. um 1537, Stammpater der Linie II.
- 3. Hans Michael, ach 1586 Schultbeiß in Weiftlenburg.
- 4. hans, 1621. Schultheiß in Weißlenburg.
- 5. Kans Peter 1666, Schulth, in Beiglenb,
- 6, Joh. Peter 1708. Schulth, in Beiglenb. 7, Joh. Peter 1741. Schulth, in Beiglenb.
- 8. Joh. Ludwig. 1779, alle diese waren Schultheiß, und wohnten auf dem alten Stammschloß zu Weißlenburg.

Diefer hatte 10 Kinder. Das dritte mar :

- 9. Joh. Ludwig, geb. 1806, wurde Präsident der figl. Forstbirektion in Stuttgart und erhielt den Personal-Abel. Das sechste Kind Abolf, geb. 1811, wurde Kausmann und war der Bater des heut noch sebenden Haupträger dieses Stammes, des Hern
- 10. Julius Brecht, geb, 1846, Banmichulenbesither in Disingen, Oberamt Leonberg. Seine beiden Sohne
- Walter geb. 1879 und Oskar 1882 helfen als Pomologen tüdztig mit, das väterliche Anwelen zu vergrößern.

Ebenso murde es mit dem Stammbaum Brecht II. der würtlemb. Linie von dem zweiten Enkel des Majors Krecht von Hohenwördt, : "Hans Wilhelm Brecht" geb. um 1537, Holdsdeer, Barbier und Chirurg in Schorndorf" gehalten, dellen hentiger Kauptträger der Ebünger Linie Kerr Frih Brecht, Direktor der Corderie de la Seine in Le Llavre in Frankreich ilt. Diefe beiden Linien sind näher befahreichen im Voland Jahrgang Al in Nr. 5 vom Rovember 1911 Seite 77.

Am Laufe der Zeit ichtoffen sich weitere Linien an den Kaupfischmun an, so 3. B. Stammbaum Brecht III mit 2 Seitenstämmen: Stuttgart, Dimbach, Waldbach, Welzheim n. i. w. mit dem Hauptiräger: Herrn Karl Krecht, Buchdruckerei-Besiger, in Firma Jung & Brecht in Stuttgart.

Stammbaum Brecht IV. der Linie Welzsheim, nebit der vorigen Linie III wurde von Hern Welthelm Brecht, Direktor der städtischen Fachschlichen Der das Material zu einer schriebt interessant der Ursanlichen Gleichzeiten Lern der Angeleich und Grundstadt zu einer sieht interessant der Ursanlich sieher Borsahren. Diese bildete dam den Unsang und Grundstadt zu dem späteren "Brecht-Buch", welches zur Zeit noch nicht abgeschoffen ist.

Run solgen nadzeinander Stammbaum Brecht V. der badischen Zinie von Michelfeld, Thairnbach, gurückreichend bis zu Hans Michael Brecht, um 1535 in Weislensburg mit dem heutigen Bertreter Herry Jahob Brecht, Stenererheber in Michelfeld, Amt Sinsheim in Baden,

Stammbaum Brecht VI, der badischen Linie Achein, Sarbadwalden, Rheinsheim, Unter-Owisheim, unidtreichend auf Haus Milhelm Brecht 1537, mit dem heutigen Senior Bertold Brecht, Kausmann und Prokurist in Augsburg, Bleichstraße 2.

Stammbaum Brecht VII, die Hannoversche und Hamburger Linie, sührt zurüch über Uhlbershausen und Schoningen, Kreis Ustar, Provinz Hannover nach Württemberg und hat als Bertreter den Herrn Johannes Brecht, erster Lehrer in Harste bei Göttingen in hannover.

Durch die Mitarbeit des herrn Schuldirektors Wilhelm Brecht in Defmold wurden nun auch andere Stammesglieder in Norddeutschland für Die Sache gewonnen, u. A. Berr Ernft Brecht, Leutnant in Görlit, welcher ein Brecht. Comité bildete und als Schriftsührer desselben die Weiter-Forschungen tathräftig betrieb. Er brachte unter anderem auch ein Adressenverzeichnis famtlicher Stammesglieder Brecht in Dentichland u. im Ausland mit etwa 300 Ardreffen zu ftande u. fandte jedem eine Einladung zur Mitarbeit Selbstverständlich forfchte er auch feinen eignen Borfahren eifrig nach, tam aber nur bis jum Jahre 1700, bis ju feinem Ur-Urgrofporter Johann Brecht, Lohgerbermeifter in Berlin, eingewandert aus Ottingen, oder Otting in Banern. Leider hatte sein plöhlicher Tod am 18. Juli 1911 einen Abbruch der Forschungen u. einen Stillftand des Stammbaum Brecht VIII gur Folge, welcher bis auf 3 Berbindungsglieder fertig ift.

herr Frig Brecht, Fabrikbefiger in Berlin-Wilmersdorf, Jenaerstrafte 7 übernahm das Originalgemälse pur Asttigliellung ir globb ill ooch das Unit des Kaffreters oder Schalaus insojur das Brecht Commits. Alls Prim int inso-Herr Schildrickton W. Brecht in Periode apolities

Stammbaum Brecht IX wurse im des Amerikanische Linie hergeitellt, an begen und ist Brecht I auf Berantoliung der Fulger. The Brecht Company in St. Louis, dan zurücktreichend dies zu dem Stammbater Moch ist rius von Brecht, um 1163 in Wesel am Rham wo dieser als Zeuge des einem Boltsgefon und geschicht wird. Das Originalgenische in mit 11 Bildern und mit 2 Familien Mappen ausgericht.

Die zweite Hannoveriche in Eliafter Linie führt zurüch über Reinsbort, Lüchem Wienhausen in Hannover in Plobsher – Düttleuheim nach Straßburg im Elias ist 1530 zurüch. Das Original Gemalde Stamm baum Brecht Xwurde hergestellt auf Berantalingdes heutigen Bertretess dieser Lüche Henrichten Brecht, Ober-Ausseher auf der Plantace in Kaanapali, auf der Jusel Mani, der zweitandien der Sandwich-Inseln voröfilich von Australien der Sandwich-Inseln voröfilich von Australien

Demjelben Elfäller Gelidlecht enthrohte der Träger des gweiten Zweiges des Siebenbürger n. Defterreichischen Stammbannes Brecht der Hern Friedrich Wecht von Brecht der Brech könn. I. weiße Regimentsarzt in Innsberna. Inn. Diese Linie hat eine höcht interessante Ehronik.

Stammbaum Brecht XI der Ihüringer Lime führt gurück über Ansbach in Bansen, an Mürttemberg und schlieft sich an die meartene badischen Linien an. Der gegenwartige Tinger und Anftraggeber ist Herr Franz Brecht. Wertmeister der Franz Siemers & Hallesse in Erkmeisten durch.

Als Staninbamin Brecht XII, welcher vor läufig den Mosching bildet für den erften Teil des Brechtbuckes, sind die Rachtomisen des Erchtbuckes, sind die Rachtomisen des Carl Wilhelm Brecht geb. 28 Mai 1778 in Schriesheim, Pfairers in Schriesheim in Baden aufgeführt, zur Zeit vertreten durch Kein Di Ludwig Ritter, Schriftletter der Weskalbener Watte in Wieskaden.

Das Gelamiwerk "Brecht-Buch 1912 nebh 12 Orfaital Stammbarmen Brecht I bis MI it. den jingkofigen photogrophishen Kopien, mit der "Ehronik" und eine framende Ergählung "Hans Precht", fowie 12 verfalle-



dene Wappen der Brechte soll in 400 Eremplaren gebrucht werden, um den jeht lebenden Stammesgliedern und deren Rachkommen ein wertvolles Jamilien-Venkmal sür alle Zeiten zu schaffen. Die weiteren Zweige und Linien werden in ähnlicher Neise u. in gleichem Jormat angesertigt, damit sie als Ansang zu dem Hauptwerft benittt werden können.

# Carl Bed.

Jägerstr. 8 in Ebingen (Wirttemberg). Chronist u. Stammbaum Maler.

Sämlliche Stammbäume Brecht 1 bis 12 find als photogr. Kopien, Große 40 zu 50 cmtr. Zu haben bei Gebr. Bogt, in Papiermühle (Sachj.-Attenburg), zum Preis von 25 Mark, das Stüdt.

Ebenso werden Voransbestellungen auf das Brechtbuch 1912 angenommen.

# Von der deutsch = baltischen Samilie Ragotish - von Ragotish in Riga.

Bon Syndicus a. d. Egon Rügóczy, Berlin Steglitz.

Selbst der berühmte Siebmader ist nicht immer ein sicherer Führer. In demjenigen Teile, der den "Abel der russischen Olsses-Provinzen" umfasst werden in Bd. III. Abt. II. zweite Reihe, (Ausgade Nürnberg 1895) unter dem "nicht immatrikulierten" Abel zwei Personen des Ramens von Ragotskin in Riga aufgeführt. Es wird dazu vermerkt: "Ursprung und Wappen der Familie unbekannt".

Bei meinen, giemlich mühevollen Unterfuchungen über den Uriprung der alten Bardelegener Familie Ragothn, der der 1891 in Potsbam verstorbene Benealoge Pfarrer Bernhard Ragoly kn angehörte und die nach ihrer Namensform doch auf flawildlitth. Herkunft hinweift, ftieft ich auf die Angaben bei Siebmadjer. Ich verfolgte diese mit Interesse; aber es gelang mir trots der freundlichen Mitarbeit einer Reihe von deutich baltischen Forschern, - außer den unten im Terte genannten Personen muß ich auch herrn Oberlehrer Dr. Wolfgang Bachsmuth in Riga für diefe Silfe danken - zwar nicht den Uriprung der Riga'er Familie festzustellen, aber doch einige Angaben zu erhalten, die für die Entstehung "adliger" Familien : Namen in Ruftland bezeich: nend find und auch für die in Rede ftebende Familie felbst vielleicht von einigem Werte fein mögen.

Bunächlt muß dorauf hingemielen merden daß fowohl der polnijche wie auch der milijdie niedere Moel keine aufere Bezeichnung führt, die ihn von den Tragern bürgerlicher Rames unterscheidet, fo daß icon hierdurch die Giforichung der Busammenhänge zwiichen Framilien perichiedenen Standes dort besondere Schwierige heiten bietet. In gemiffer Begiehung gibt aber das Religionsbekenntnis bei Angehörigen ber verschiedenen Familien, wenigstens für die Beit vor den bekannten Erlaffen der früheren Regierung, nach denen die Rinder aus gemischten Eben unbedingt in der griech, prihadoren Religion gu ergichen waren, einigen Anbalt. Was nun die von Siehmacher erwähnte Familie von Ragothin zu Riga im Besonderen anlangt, jo gehört dieselbe, wie mir herr Rechtsanwalt Dr. N. von Rlot in Riga I. 3t. ichrieb, meder dem liplandifchen noch dem ruffifchen 21del an. Mit Dieser Angabe stimmt auch die von Conrad von Dehn in Riga überein, der 1914 ein größeres verdienstliches Werk "Allgemeines Baltifches Adels: Legicon" herausgab, (dieses enthält aud alle nicht immatrikulierten abeligen Familien). Die Familie ist nachweislich unsprünglich evangelisch gewesen und daher ift es mahricheinlich, dan be aus Oftpreußen oder dem angrengenden Lithauen zugewandert ift. In Oftpreußen gab es nun bis 1712 auf Ritteraut Breitenftein (Breis Ragnit) eine Familie von Ragautski ( von Rogucki), deffen mir bekannt geworbener letter Sproß der kurfachfiide Obeift Joh. Albrecht v. R., 1680 geboren, 1755 kinder los in Baugen (?) ftarb und Breitenftein 1712 an Friedr. Wilh, von Manftein verhaufte. Ob der 1721 in Preußen erwähnte Chriftian Ragautski, der dem damaligen Ronige dankt für die Ermäßigung einer erhaltenen Geftungsftrafe, derfelben Familie angehört, wie Joh. Albrecht von Roguchi') - fo ichreibt er fich in kurfachiichpolnischen Diensten - und nur etwa, als General-Pachter einer Ronfalichen Domane, unter Dem Itrengen Rönige mie die podienitvolle oft preußische Forscherin Frau Jenun Ropp mir fdreibt, - den Adel man führen dut, oder aber mit den heute noch in Delfiko, Bumbinnen, Loven, Rönigsberg vorkommenden bitrgerlichen Familien

") Er wird in den Perjonal Alten des Kom Ach Sachsischen Rusegsministerums zu Presden als "aus dem Größheizögtume Lithauen stammend" bezeichnet.

Ragutsky oder den in Masuren vorkommenden kleinbänerlichen Familien Ragotsky zusammenhängt, konnte ich nicht selkstellen.

Die Riga'er Jamilie dürfte aber wohl mit ziemlicher Sicherheit zu diefer deutschlich, Gruppe gehören, da noch vor 100—150 Jahren eine flerke Zuwanderung deutscher Elemente nach Russand stattfand und diefe sogar von der rusichen Regierungskunft begünstigt wurde. (Im lithanischen Bezirke des deutschen Generalconsulats zu Kowno gab es nach der 1913 eingezogenen Ruskunft dort keine Familien mit diefem oder verwandten Ramen mehr'.)

Was nun die von Siebmacher angesührten, 1894 noch lebendem beiden Träger des "adligen" Ramens "von Ragothhy" in Niga anlangt, so sind sie nach meinen Feltstellungen ohne Zweisel nicht adliger Herhandt.

Die ältesten Angaben über die Riggier Familie' verdante ich der Liebenswürdigkeit des Genealogen Fr. Poeldyau in Riga, der im Kirchenbuche der dortigen erung. Jacobi Gemeinde sir 1790 – 1811 auf Seite 2830 bez. 177 die Eintragung sindet, daß 1805 am 19. Wai getraut wurde:

- 1) Johann Gottlieb Ragotikn, Ministerial bei dem Kameralhose, mit Javasian Anna Barbara Quands, und daß diesem Chepaare dort am 1. l. 1806 ein Sohn geboren wurde, der
- 2) Christian Wilhelm genannt wurde; bei seiner Tause (am 28. l.) waren Tauspalen: der Vice Gouverneur von Beer, Hofrath Hoserung, Rat Grünpiel, Fran Quandt (wohl die Größmutter) und die beiden Jungfranen Grause und Hause
- 3) Im "Leichenbuche" der Jacobi-Kirche zu Miggelich 1892—1904, (S. 43, unter Rr. 127) üft vermerkt Peter Wilhelm von R., geb. 1831, † 15 Nl. 1894, begrab. 18. Nl. 1894. Diefer ift einer der von Siebmacher angeführten "adligen" Träger des Ramens. Diefer ift aber wohl diefelbe Perfönlichkeit, die als Peter Ragoshn (geb. 16. Oktaber 1831) in dem "Album Neademieum der Raibeilichen Univerlität Dorpat"). (S. 433 unter Rr. 5903) anfacführt und als "aus Eindamb" Itommend bezeichnet unte. Sier Judierte e.: 1852—88 Medigin, war Hanselcher im Stockholm.

- Lehrer am Erziehungsheim für abelige Franken in St. Petersburg, dann Beannter der St. Peterburger Stadthauptmannfahrt, des Finanyamintellums, der Kamaltman, der Meichshontrolle und schließlich Ret ver koldinglichen Genovernements Regierung und Zeitz a. Zenjor, mit dem Titel Hofrach. Er harve alle eine recht eigenartige, mannialottige Bernis tätigkeit. Hierbei ichen ist haben, ohne ich jächen Dienftadel erhalten zu haben, ohne ich aber in Anfland damit das Recht einerben wird, das deutsche Abelsprachitat, vom "au ichren.
- 4) Der jüngere Bruder von Rr. 3 ideint Triedrich R. gemejen ju fein, geb. 5. Mars 1835, dec auch in Dorpat ftudierte und an derfelben Stelle (S. 443, unter Mr. 6050) als "aus Moskau"4) stammend bezeichnet wird. (Bermutlich war der Bater in Moskau beamtet gewesen.) Er studierte in Dorpat 1850 - 57 Rameralia, wurde "graduirter Student", dann Rangleibeamter des Generalgonverneurs in Riga, Beamter der Samptverwaltung von Oftibirien, Beiliger des Kreisgerichts in Wladiwogtok am Umur und erhielt den Titel Sofrat. Siebmacher nennt nun einen P. und einen 2B. von R. Ob hier eine Bermechelung mit & (riebrich) vorliegt, ist nicht feitzustellen. Bernntlich bat er aber aus den Bornamen des Peter Wilhelm zwei perichiedene Perionen gebildet.
- 5) Ein Sohn des Peter Wilhelm (Rr. 3) Icheint der in St. Petersburg (Galernafas Str. 59) wohnhafte Kaifeiliche Hofrat in der Staats-Controlle Wilh, Petrowitich von Ragotikn zu sein, (der im Mai 1914 noch lebte, von dem aber ichhou damals nahere Rachrichten nicht zu erhalten waren.) Eritt augenicheinlich griechich orthodog. Im Werfelbuch von Beife. St. Petersburg 1914 in her wie mir Herr C. von Heife. St. Petersburg 1914 ich der Waltig in der St. Petersburg Ragotik aufgeführt der Waltig in Petrowitze von Ragotik aufgeführt.
- 6) Die Engliau des Friedr v. R. CR. 4) scheint die bis 1904 in Rigi mobilidati aemofin einer der spater von dort versoache From Sofrat Anna Megantrowna. Ragosthala: vi sen

y ther feine Chern much at the mobiles for the fidure der county little 51. Detr. Danit str. earth from Demjanrowski. Charles over des events (12.51, Michael, strate (auf dem Goodmany (12.50)). Mostra Missianfi tedera fromen.

<sup>4)</sup> Erfchienen in Dorpat 1889.

"orthodor, damals 53 Jahre alt, also etwa 1851 geb., aus St. Pelerburg stammend".

7) Deren (Rr.6) Sohnwar Nicolai Ragokkn. "Sohn Theodors", "Sohn eines Hojrates", wie es 1910 im Kirchenbuche der Jacobi-Kirche zu Riga beifit Gr flarb am 10. Rop. 1910 . ledia. orthodor", mar "Schriftsührer" (bei der Polizeibehörde?), "lebte bei feiner Mutter". Da er bei seinem Tode 24 Jahre alt war, muß er um 1886 geboren gewesen sein. Run fteht aber im Richter'ichen Abrehbuche von Riga für 1913 ein R. A. Ragotikn, "Polizeibeamter" aufgeführt. mit derselben Wohnung, die bis 1901 die Mutter von Ricolai inne bat. Es ift daher wohl annunchmen, daß bier einmal der Borname richtig angegeben in mit Nicolai Feodorowitsch (d. h. Sohn des Triedrich), während im Rirchenbuche aus Teodorowitid (Statt T. Ih) Theodorowitid ("Sohn des Theodor") gemacht wurde und daßt er anderseits noch 12 Jahre nach seinem Tode als lebend aufgeführt wird, weil vielleicht die hausliften unordentlich geführt wurden, auf denen die Zusammenstellung des Adregbuches beruhte. Dann mare alfo der Nicolai tatlachlich der Sohn des Hofrates Friedrich (f. oben Rr. 4).

8) Jungfran Sophie von M., geb. in Petersburg (etwa 1816) starb mach dem Nitrchenburde der Jacobi Nitrchengemeinde am 22. August 1901 in Niga, im Alter von 35 Jahren, und war nermutlich eine Tochter von Peter Wilhelm von M., da ja nicht bekannt geworden ist, daß Friedrich den Dienstadel erhalten hatte, und da der Lehstere seine Kinder aufgeinend in der griech. orthodoren Religion erziehen ließ, obwohl sie urspringlich evangelich gelaust wurden. So sührt auch Nicolai (Nr. 7) nicht das deutsche Volesprachlach "von".

Menn man eine genealogische Stammreihe ausstellen wollte, so steise man trog der sir die Mehrzahl der aufgesührten Personen ziemlich genauen Ausgaben auf Schwierigkeiten, die schon teilweise bei 1) und 2) beginnen, da nicht sichen eine State von Wilhelm und Friedrich (Nr. 3 und 1) und ob der Friedrich auch als der unter Nr. 7 genaunte Theodor zu beachten ift

Machen wir gleichwohl hier den Berinch:

## permutliche Stammreibe.

4) Peter Ruthelm v.Ragots ky, geb. in Riga 16 Oktob. 1831, vech in. . . . ann . . . mit . . . , † 15. XL 1891 in Riga.

5) Artichtid 98 - Adia Ceb. 5. Mary 1835 in 90 - Italy 5 1901 in Maja, vech. in 5t. Petersbuog int Mara Megandromo i . . . . ceb. 1851 in Petersbuog Hebre 1912 nody in 90ga; cer gogen 9

6) Withelm (Petrovital)
conNagothi geb in St.
geb, in. Derersbing verly, in. (etn. 1886),
mit. finNiga 22
VIII. 1901,
Rinder?

Ob auch ein Zusammenhang zwischen den Nemen Ragokku und Kaacykin (Konson im I Ragokkin in Riga 1911 lebend) bei der Lei zweiselhaft, wird aber von Dr. Wachs mit mit dangenommen aus ethymologischen Errieden. Ben Jonitigen Personen des Ramens v. R. in Roll de wurde mir ein Cisenbahn Connecteur v. 3. in Wostau genannt, der 1896 hier in Berlin Personen des Ramens Ragoksku wegen et batget verwandsschaftlichen Beziehungen auflindte, de sein Wohnort aber von wir 1913 nicht sektagischt werden konnte. (In Wostau ist er nach polizeisicher Unskunft unbekannt.)

Und 1915 starb im Gesangenen Lager in Gardelegen (Allmark) ein russische Soldat Ricolal Rogothu, der ans dem lithanischen Gomoernement Minist itammte.

Jobenfalls jeint die Unterjudums dieferlei.

1.) wie der rufliche Dienitadel, mein in ihmerdumäßiger Weife meindamerndes II deutschaft zu ungewandelt wich. 2.) wie urfpringelich deutschaften dumäßige wich Leide in ung mit Gegeborenea rufflichtet und griech orthodog weiden, 3.) wie die Unaaben in den betren Fadwierken über den Noch oft einer forgfältigen Prifung

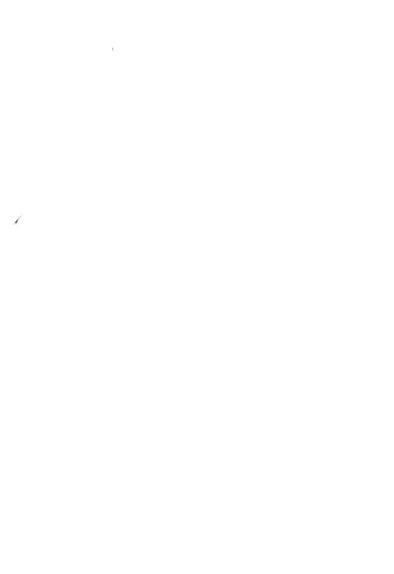

nicht standhalten und auf alle Fälle direkte genealogische Festischungen Seitens der Beteiligten erforderlich sind, wenn man authentisches Material erhalten will.

# Eine geschlechterkundliche Betrachtung über unseren größten mittelalterlichen Dichter,

Heimat und Geschlecht Wolframs v. Eichenbach.

Das mittelfränkische Eichenbach stellt die Herkunft unferes größten mittelalterifchen Dichters aus diefem Städtlein, das noch feine geitgenöffische Wehr trägt, liebevoll und wissenschaftlich außer Aweifel. Es ift eine Ironie des Schichfals. daß Wolfram urkundlich nicht nachweisbar, wohl aber fein Beschlecht nach feinem Erdenwallen, Obwohl er Beib und Rind nach feinen dichteriichen Andeutungen beiaß, ist der verwandichaftliche Zusammenhang mit ben urhundlich belegten Eldenbachs nicht mehr feitzustellen. Die Unnahme des jüngften Forfders über feine etwaigen Sohne nach den erhaltenen Urkunden ist willkürlich. Sonit ift der angetretene Beweis Dr. Aurg' über Beimat und Beichlecht möglichft erichöpfend und faßt das Ergebnis früherer Foridungen abichlieftend gulammen. Aber den Biderfpruch, daß Bolfram nach der mundartlichen Lantung feiner Schöpfungen, wie auch nach eigenem Geftandnis ein Baner ift, logt er nicht. Denn Eschenbach liegt in Franken und gehört nicht zum boneriiden Rordagu, wie er vorgibt Denn felbitverftandlich ift Tranken ein fpateres Stammes, und Staatsgebilde auf thitringifdem und banerifdem Boden, aber doch mit geschichtlich gewordenen Der Aufftand des Banernherzogs Thaffilo hat nochmals Banern zu Gunften Ditfrankens eingeengt; schwerlich hat aber Unsbach dagn gehört. Jedenfalls ware auf dieje Rarolingererinnerung in der hobenftaufenzeit gefdwunden gewesen. Thuringens Hauptstadt war einst Wurgburg und sein Königreich ging bis gur Donau. Wolfram hat lich mutmaklich foult hauptfächlich in Thüringen aufgehalten, besonders am Landarafenhof auf der Wartburg. banrifder Wohnsit ift nicht mehr nadzuweisen. Aber die feelisch und geiftig fo reichen Minnelänger waren bei bescheidenem Lehn, nach sie iberhampt ein solches besahen, arme sezionen Mitter, wie noch hente Reichtum das Kommeider eines wahren Dichters ist. Die bengrisse der vorsiererschischen Aufmentsalts am Swessen vorsiererschischen Ausentsalts am Swessen vorsiererschischen Ausentsalts am Swessen vorsiererschischen Kost, die Hernstellung wahrscheiden Wabenberger Hoft, die Hernstellung wahrscheiden das die behauptete halbe Junghörichten des Ausbachschen Winkels zum banrischen Kordzun

Much die Wappenfrage bleibt unentschieden. Die urkundlichen Eichenbach fichten bas rebeibe Wappen des "Miches", thur, franklich Topi, lofern das Burgelwort von Eldie (Bount) und Mid (Topi) wirklich dasjelbe ift, worüber die Sprachforider ftreiten. Die fruheite Bappenüberlieferung in der Manaffelden Liederhandichtift führt jedoch 2 Armbrüftwungen an, die falliblich als abgekehrte Beile angesehen murden. Die Urform des leisten Wappens fteht aber auch nicht felt. Die Erklätung, daß das Manolicide Bappen dasjenige der Jeh. v. Muhr ici, weit tatiadlich ein Eichenbach mit diesem Bilde urhundlich einmal fiegelte, ift zweifelhaft. Bur Beit Bolframs franden die Bappen noch nicht derartia jest, daß ein Geschlechtsgenosse nicht noch ein Sonderwappen führen konnte, Puterich v. Rei diertshaufen und Grimenberg geben mit dem Alfai angeblich auf das verschwundene Grabdenkma! guruch, das mutmaßlich nicht zeitgenöfifch ift. Denn Bolfram ward in der alten Rirdje beigefett, auf deren Stelle lich ein Menichenalter fpater die gegenwärtige, also oud in ihrer urfprimalidien Worm uralte Rirche criebt.

Allo auch diese France ist nicht restlos zu löien.

Abelsgeschichtlich fast der fleißige und ackehre Geistliche freilich manche Kenntnis vermitien, die sein Urteil von Nebendingen treibt. Er unterscheibet milites und nicht rittermäßige Minifie talen, vergist also, dass der Nitterfale Mechter fleiben, vergist also, dass der Nitterfale mar. Selbis der Reichsfürft war vor dem Nitterfaleae nur ein Gedlinecht im alten Nitterfaleae nur ein Gedlinecht im alten Nitterfalea bie k. auer. Nitterfalast Lebusadel und die reichstreie Nitterfalast sein bei Aufragen bei Mitter die Erstelle der Witterfalast werden bei Mitterfalast wie er Beinde des Mitterfalastes eine bloss Mitterfalast eine Neine Kenten der Verlage und wieder Geschichte und Veleschund bildere des Mitterfales und viederer Acidse inauf wieder Geschichte und Veleschund bilderen Reichstitung das ungeschichtliche durch die noderne Reichstitungskaat und hohen Abel wurden, der bloss itanubskaat und hohen Abel wurden, der bloss der

<sup>\*)</sup> Dr. Kurg. 1946 Siftorifcher Berein für Mittel-franken Ausbach.



ein freilich noch heute gültiger staatsrechtlicher Begriff ist. Bei geschlechterkundlichen Forschungen ist aber die schafte Erfassung dieser Begriffe geboten, um kein schiefes Bild der Borzeit zu geben. In gleicher Weise sindligt er gegen die Fachausdriche der alten Heroldskunst, die doch jo leicht ertenndar sind. Wer eine solche Liebe zu unserem stolzen Mittelatter zeigt, das geistig, wirtschaftlich und besonders nationalpositisch turm, hoch über der späteren traurigen Zeit deutscher Dhumacht und nationaler Entmannung stecht, follte auch die durch die klurcher for-

men hegen und ehren. Das justere Unstellater bewies Ichon durch einen Fremenrechtum und de nicht eine Selbizucht eie übertegenkunt selbst über die Gegenwart, die uns noch nicht das alte Reich in jeiner nationales Aussehnung auf alten Bolksboden nichgenkt hat. Möge der Weltkrieg diese nationale Schalucht endlich verwirklichen und zum sichtigen Verkandnis unterer Bergangenheit bringen. Die Hoffmag ift leider immer getinger aes ochen, bis endlich der traurige Kausser ging.

Ruid v. Strant



# Jur Kunftbeilage.

Die dem vorliegenden Hefte beigegebene Kunflicklage, das Wappen des Herrn Weingutsbesithers G. A. Schmitt in Oppenheim a. Rh. darftellend, verdankt feine ursprüngliche Entlichung dem Vorschlage Roicks aus dem Jahre 1915. In sitternem Schilde auf grünem Boden ein grüner Weinstod mit zwei Wlättern und zwei roten Trauben. Der grün-silbern demuliete Helm krägt als Helmiter einen offenen grünen Ing, je mit einem silbernen Schräglinks- bzw. Schrägrechtsstrom überzogen. (Die Helmiser ist dem Wappen der Rheiuprovinz entnommen). Deckten: grün-silbern. Die Beilage selbst ist von L. Rheube in Münden gegeschnet worden.

# Beraldiiches Kuriofitäten-Kabinett.

Dem im vorigen Jahre verstorbenen bedentenden Heraldiker Alexander Freiheren von

Dachenhausen verdanken wir die hier nach einer Zeichnung des Genannten bergestellte Nachbildung des absonderlichen Wappens einer württenbergischen Familie Rückle: In gold. Schilbe der



Rüchen eines blaugekleideten Husarenmit ichla eber rechten Hand. Der blau silbern vort golden bewulftete Stechhelm träuf als Helmiser einen wachsenden, feuerspeienden, grünen Drachen. Decken; vot silbern und blausgoben.



# Beitschriftenschau.

Der "Deutsche Herold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Berein "Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Nr. 7.

Inbalt: Bericht über die 960. Sitzung vom 15. Mai Inda – Der Reger Peters des Erofgen. – Das Molitus:Mumanujdy Stipendium in Northeim. – Der Adel in dem aftesten Archenbäche zu Büderburg (1618 - 1650). — Die litauridie Jamilie von Roer die oder Magantski in Olippenien. Ochrien die das gleiche Wappen führenden Gefeldert von Aindag (Freitaa) und v. Koninnen gerannt Kuene jufammer? — Fremdwerter oder indit? — Bacherichin, — Ber mildtes. — Zufragen. Dimmerten

Monatsblatt der Raif, kon, Heratdischen Gesellschaft "Abler". Wien 1917, VIII. Bd. Ar, 5 n.

Inhalt Montmoreran in Otterreich - Cine Schen-

streitsche Familiendyronik. – Die Lachemair von und zu Ehrenheimb und Madlein. – Anfragen. – Antworten. – Tauschangebot.

Archives Héraldiques Suisses. Schweizer Archiv für Heraldik. 31. Jahrg. 1917. Nr. 1.

Juhalt, Sommaire: Die Gemeinbemappen Unterwolbens, — Lettnes de noblesse et d'atmoities de familles genevoises. Berforene Siegeljempel, — Les princes-abbes de St-Gall chevalueis de l'Annonciale. — Wappen unb Siegel ber Zomitle Spälliger von Becontiniter. — Ex-libits d'Albenas, — Miscellanca. — Miblioaroubie. — Gefellichattschronit

Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtsforschung. 15. Jahrg. Seft 6/7.

Anhalt: Eine mappengeichmichte Miniatur des Regensburger Stadtardvios. (Mit Kunftbeilage.— Martin Jollner von Kothenheim und seine Sippe. (Kortsetzung und Schlich).— Deutidzes Geidzlechreibuch. (Generalogisches Handlen).— Fremdwörter in der Jamilienforschung.— Jur Verminderung der Müller.— Pochmals das Stammbuch des Georg Birkel. Berichtigungen und Ergänzungen.— Aleine Mittellungen — Eiche Mittellungen — Eiche Mittellungen — Eiche Mittellungen — Eiche Mittellungen — Aleine Mittellungen — Plachstücken der Zeutralfielle für Veutsche Personen und Kamiliengschächte.

Heffische Chronik. Monatsschrift für Familienund Ortsgeschliche in Hessen und Heinen-Aassachen. Begründet und herausgegeben von Or. Herm, Bräuming-Oktavio u. Prof. D. Or. Will, Diehl. 6. Jahra, Keit 7.

Inhalt: Daumftadt in der Dichtung. – Ein Pfarthanshalt vor 250 Jahren. – Wappen blühender hefjilder Bürgetgeführdter. – Avant le delige. – Studien zur Marbunger Matribel. VIII. – Ams Zeitfebriten. – Antiage.

Mitteilungen des Berbandes der Familie Mylius: Schleiz. 2. Jahrg. Nr. 2.

Inhalt: Anmelbungen. - Abreffenanderungen. -

Dem Heft liegt bei ein Ar Sichel im Bligten des Berbandes der Familie Mulai Einen Sichel im Stande vom 1, 7, 17

Familiengeschichtliche Blütter der oftpreschilden Familie Thiel und der Seitenverwandten Rofe Henrings, Oftereich und Vivermer, Spean gelter, Georg Thiel, Mittelantsbeitiger, Stranten is Predenna Kreis Spelligenkel (Oliptrenigen). Schnitterer, Richard Roje, Mittacutte 6, L., Berlin 28, 57, Grienfitz 22, I Jahrjann, Seit 2,

Anhalt: In insjere Kejer und Mitarbeiter! — Toe Braumsberger evangelijche Kindengemeinde am Erde des 18. und Infang des 19. Jahrhunderts. — Mieserlebnisse und Tod des Leitmans und Tybel — Med hie Helber Steinmillie in Mr. 1. diese Mattes. — Die Kam ihr Stammillie in Mr. 1. diese Mattes. — Die Kam ihr Thiel und helpflanden, Briefe Andien. Mits mitgere Michio. — Andermagen und Zufahre zu der Aberleich der Leitman und Kantigeren der Konton. — Moreium, geb. Simohn. — Moreium der Leitmanschaftlichen und Königsberg. — Weichaltlisse.

Das Bild, Monatsidreit fur photographidie Bildhunft. 13. Jahrgang. Geit 3.

Auholt: Der Kaifer als Marinemaler. — Photographische Bergierungen aus Grafern. — Ein urwer photographischer Einselb zweig. — Die Harrenne im Welfall, in der Natur und Kumit. — Karmenische Bergiofeinungen nach batten Geotorien im 28 pe zu gleichzeitigen Einschlich und Einwicklung. Heier deritter Wetthewerb "Winterbilder", — Reichmoshen, — Beichneideappunat "Argo", — Aus der Porty— für die Pragiss — Bereinsmachrichten. — Von unierem Bucherrifte. — Unfere Michefulge.



Aufragen bis 10 Zeilen einspaltig werden sier Abonnenten kottenles aufgenommen, jede wettere Zeile wird mit 20 Pfg. berechnet. – Jür Nichtabannenten kostet jede Zeile 40 Pfg. – Ohne Nichtporte konnen Anfragen keine direkte Kentwarmung sinden. Vereistigt gewünsche Anskanrte der Nedarktion werden wirt 1–3 Mit, berechnet. Interespenten werden ersicht, densjenigen Herren, der Auskumst erteilt haben, Empfangsbestenden versche und der Verschaften.

# Anfragen.

5. v. Schlieben. Gerdauen. — Ein Zweig der Zamille v. Schlieben neum fich: "aus dem Hause Gerdauen vom alten Hous". — Kann findt, mitgeteilt werden, wo (betr. Bickwechsel) jeht Glieder diese Jamtlenzweiges leben? (Gotha: Allmanad von 1818 oder 197?). — Befinder fich des Archiv von Gerdauen in Konigsberg? Wer könnte gütigit diese schieben begiebentlich des "Johann Gamper, Erbegleißenen auf Gerdauen 1542". Wappensiegel diese Gamper befinden sich gewiß an Urkunden aus obiger Zeit. — Wukte ein "Echoefeliere" damas webeinst ablie

fein? Chenjo ein "Landlchreiber" eines Deutichorden: homturs? – Dankbar fur baldige Nachricht ware v. Haken.

6. Mappen von Goldingen und Antland. — Wer hann gutigft genane Angaben mit Tenkturen über das Bappen der Stadt Goldingen un Anland machen? (Mariembild) (Stebmacher verfagt; diekte Anfagen auch untand füh den kaum modicht

Sind alteite (finkgotiche?) Stegel vom kurlandischen Bappen und dem der Stadt Liban bekannt? Zeigen die roten Lowen (m Silber) dott einen Doppelischweit oder ftets einen einfachen?

von Saken, Beilin C. 2 Sauptpoftamt, lagernd.



7. Suche in Unterfrank., Bayern nach Namenträgen des Namens "Arbing" aus dem 17. Jahrh. Wer ist mit den dortigen Verhältnissen vertraut nob mag mir suchen bessen? Unthössen vergütet gern

> Edmund Liebing Wien 19, Beg. Döbling, Porberg. 2.

8. Radridten über bie

Jamilie Boing,

welche hauptfächlich in Bestfalen anfässig war, sucht und sammelt

Carl vom Berg, Dülleldorf, Benzenbergitt, 50

## Antworten.

Bur Aufrage Rt. 20. (XVI).

1. So allgemein gefagt, kann die Frage gucht beantwortet werden um welche Familien bandelt eliche

Anna Maria aon Cangelt (hürgerlid) aus Rhendt Den gräftigen Walbecker Shultheit zu Kinsmerlen Joh. Bernh. Rothhalten. Sie hautien 1822 Kan-Cambadh, wo jich beiber Wappen über den Eine us hefindet

Rheine die fich ihr oltes Recht, die Pfarrer und

Berm. Friedr. Macco, Berlin-Steglith, Humboldin 2.

# TO Diszellen

# Die lette Reichsegelintion.

Bon Julius Beinge in Boerde.

Eine Forfdung für eine Amfterdamer, aus Reneurade in Westfalen, Hammende Familie Crone. früher v. d. Er., brachte mich, da ich fpater das Material für ca. 30 verichiedene Geschlechter Crone fammelte, mit dem Oberftabsargt & Staduat a. d Geren Dr. Mütter in Münfter in Berübrung, ihm verdanke ich das Jacfimile des lekten Reichserekutionsbesehl, der zu Bunften des Grokvaters der Gemahlin des Serrn Dr. Müller erging. Durch Reichsdeputationshauptbeschluß v 25. II. 1803 waren die Standesberrn des linken Rheinufers, die im Frieden von Luncville ihr Gebiet 1801 verloren hatten, durch Teile des fakularijierten Fürstbistums Münfter etc. entschädigt worden. Prengen erhielt die Stadt Münfter die Amter Saffenberg, Stromberg, Berne, Ludinghaufen etc. Außerdem erhielten die Bergoge v. Oldenburg, v. Arenberg, v. Cron, die Furften v. Salm : Salm : Salm Rychurg u. Salm : Horftmar, Teile u. ichlieklich der Bergog v. Lory-Corswaren die Amler Bevergern u. Rheine, welchem Gebielden er flolg den Ramen Fürstentum Rheina -Wollbeck gab. Eine Epijode aus der Regierungszeit des Bergogs Wilhelm Joseph und seines Sohnes moge bier Plat finden Der Marinter der herzoglichen Gewaltherrschaft mar der Rheiner Stadladvokat Dr. Crone, der aus Münfter fammend, jedenfalls ein Rachkomme des fürstbischöflich Bernhard v. Galen'ichen Oberften Crone war. Der Bergog, der jeine Untertanen "Sochst ihro Suld und Bnade" hatten verlichern laffen, fand, daß die Abgabe von 1104 Talern 4 Stüber für seine Regierung nicht reichten, weshalb er seine Unterlanen mit einer hoben Stempelfteuer beglückte. Rady jeinem am 20. Marg 1803 erfolgten Tode ergriff fein Sohn Joseph Arnold mit ftraffer Sand die Zügel der Regierung, geriet aber fo wohl wegen der Schullehrer, denen er eine warnende Mahnung zur Bucht und Pfinktlichkeit hatte zugeben laffen, als auch mil ber Stad.

Raptane zu feben, nicht batte nehmen lagien wollen, ferner wegen der Anitellung des Raplice Wellin meier, mit dem Magiftrat von Rheine in eine erbitterte Johde Angerufene Rechtagut achten batten fich in Gunften der Stadt ausgesprochen. Der Stadtadvokal Dr. jur. utriusque Frank Bilbelm Crone, der mit juriftischem Scharffinn, diplomatischer Rtugheit die Teder gu führen veiltand, mar bei der fakrojankten Perjon des Fürken in Unanade gefallen, weil er unbillige Berlangen der bergoglichen Regierung mutig bekamptt hatte. Als er gelegentlich eines Zeites unter Freunden eine wikige Bemerkung über ben Bergog und beffen Minifter gemacht, die dem Bergoge hinterbracht wurde, wandte diefer das Theodolianische Strafaelek di quis imperaturi maledixerit out that an und liek dem tha imbegremen Widerfacher wegen Majeitätsbeleidigung ein halbes Jahr Gefringens gubiktieren und bei Racht und Rebel aus dem Bette holen und in das Thietorgefängnis perren. Der fchlaue, auf rechte Advokat, dem man eröffnete, bag ibn bas wenig gaftliche Befangus auf 6 Monate in beheinschen gedenke, mar jedoch nicht der Main fich hierbei zu beruhigen und mandte fich an das in Begler tagende Reichshammergericht, die wider fürstliche Abergriffe guftandige Initang. Diefer höchste Berichtshof erlieft auch fofort den Befehl, daß der Advokadus Crone obne Bergug aus dem Berker zu entlaffen fei, nachdem er an Cidesftatt versprochen, fich auf gehorige Ladung 3u jeder Beit dem ordentlichen Gericht gu itellen. Der Befehl kam am 13. Juni 1805 durch Estafette nach Rheine, ließ aber den ftolgen Dundegin ften, der fich über das hafferliche Bericht feiner 9 . Juft meifenden Berbrecher- und Land ftreicherzelle und die Tage leiner Saf: liefen weiter. In dieser trosttojen Lage berief der guden hränkliche Mann beide Burgermeifter von Rheine B. Th. Strater, B. S. Peltmann zu fich



und übergab ihnen eine beue Beichwerdeldrift wider feinen gewaltfatigen Landesberen mit der Bitte, diefe an das Reichskammergericht gelangen an loffen, was fofort gefchab. Das Bericht, das fofort informenbernien wurde, beichloß einstimmig bem Befette Achtung zu verschaffen Gergog Loog - Corswarem durch Baffengewalt gur Unsführung des erloffenen mandatum cassatorum : ) zwingen. Zugleich murbe der Herzog von Aren berg mit der Durchführung der Reichserekution betraut. Diefer faudte von Mennen aus feinen hauptmann Reinking mit einem Dugend Soldaten gen Rheine. Der hauptmann, Schwager des Saftierten, wird eifrig die Durchführung des Auftrags bewirkt baben. Abgefandte Spione brachten ihm die Nachricht, daß Bergog Loog= Corswaren feine Bauern mobil gemacht, weshalb Reinking, der in dem eine halbe Stunde von Mheine entfernten Wirtshaufe "Der Breden" Quartier bezogen batte, fich auf's Rok ichwang und in Meppen Berftarlnung holte, welche fofort noch der Grenze bei Dahlum und dort gen Rheine 30g. Am 20, Juli 1805 gegen 5 Uhr abends ichichte Reinking einen Aktuar mit den reichskammergerichtlichen Dehreten gum Schloffe Bentlage, wo aber der Beguftragte nicht einmal empfangen wurde. Es war klar, daß Dr. Crone nunnehr mit bewaffneter Sand befreit werden mufite. Reinking rudte mit feinen Mannfchaften por, am Stadtlore ließ er Glintenschüffe abfeiern, da man erfahren hatte, daß fich die Bauern bei Salzbergen und Leichede gufammenrotteten. Doch gelang es, den Kerzog zur Bernunft zu bringen. Um andern Tage wurde das Stadttor freiwillig geöffnet, und Reinking rückte mit feinen Soldaten, die icharf geladen hatten, widerstandslos in Rheine ein. Unter großem Bolksauflauf gog das Rommando jum Thieforgefanguis, deffen Tur vom Gefangenwärter nach ernfter Barnung geöffnel wurde. Reinking begab fich zu feinem Schwager in die enge Belle und gab ihm in Begenwart des Raiferlichen Rates v. Solemacher kraft Bollmacht des Reichstammergerichts die Freiheit wieder, worant Crone ben Komiffgren tiefgerührt dankle. Nachdem noch über die ichanerliche Belchaffenheit des Saitlokals Protokoll aufgenommen war, jog Dr. Crone unter Beleit der Truppen durch eine mogende Menge 31m Markiplahe, wo er vor dem Rate v. Solemacher das Belöbnis ablegte, fich auf Erfordern jederzeit dem guftandigen Berichte gu ftellen. Die Erekutionsfruppen verliegen am 28. Inli die Stadt, erreichten unbelägtigt die Brenge, da der Banerulanditurm erfolgreich durch

die Romiffore jus Molio gestelles was Die Burger von Calat jet toll tyrer o wiedergegebenen Untwirger in der geringten Weise und verheren en jedenfalls par Meger ihres Landesbrum, den Sieg der man tigheit durch eine geoffertige Illumination hounte der Märinger unglückieliger Ricinit eine wieder seine gewohnte Beschaftigung on the feiner Mitburger ausüben, bis er im Jane 1-15. aus Gram uber vie ihm widerfahren: 11:000. jur immer die muden Augen ichlog. Gur nur marichierte im beiligen gontichen Reiche beieff. Ration die legte Reichserekution, da bas "Ind. hammergericht bekanntlich mit dem Reiche om 6. August fein unrühmliches Ende fand, Bering v. Loog - Corswarem hatte night mir die in bell tenden Reichserekutionskoften zu tragen, jonisch wurde außerdem von der Witme auf Schabenerfatt belangt, da der frühe Tod ihres Monnes nach ärztlichem Butachten infolge der longen Saft in enger ungefunder Relle berleigeining morden war.

Der Prozek hat endlos lange gedenent und wegen der politischen Birren der frangolied er Aremoberrichait auch das Tribunal zu Lüttich und den Kaffalionshof in Paris beschäftigt. Das preukilde Appellationsgericht zu Minister follte im Jahre 1819 die Entscheidung, daß der Witwe Crone von den Erben des Kerzogs 5400 Taler au goblen fei, welche: Urteil im Müniterlande mit großer Befriedigung aufgenommen muid: Das Fürftentum, welches die Rapoleom die Glut geboren, fpulte dieje mit ihren Bundefluten wieder hinweg, es ham 1813 bezw. 1815 zum größen Teile an Preugen. Die Bitwe ftarb 85 Johre alt. 1862 hochangeichen in Müniter. Einem ihrer Sohne verdankt die Provingial bauptstadt mandes icone öffentliche Geband: Die Rachkommen anderer Sonne leben als an geschene Kabrikanten der Tertilindustrie in Coefeld. Herzog Joseph Arnold fuhrte, aller Regioungs forgen enthoben in der Wolge als medignifiertell Jürft auf Schloft Bentlage ein heiteres Beben, heiratete die 16 Jahre alte Tochter des in Manfter refidirenden frangofilden Prajekten Dusaillant und ftorb om 30. Oktober 1827 kinder Ios. Seine noblen Paffionen batten foviel Bald verschlungen, daß über feinen freien Rachlaß der Roukurs verhängt werden mußte und die Gibei kommifiguter unter Sequestration gestellt wurden Dieje Epifode deutscher Rleinitaaterei hat ver ichiedentlich die Gedern in Bewegung geicht, moge fie auch vom Lefer gunftig aufgenommen werden.





Aluverführer





# Derzeichnis der Berfonennamen in Wolffs .. Naumburger Annalen".

Bon Dr. D. Mitfdhe, Weimar,

Bon verschiedenen Mitgliedern der angesehenen Bürgersamilie Wolff in Naumburg a. d. Saale find im Laufe des 17. Jahrhunderts und noch ein wenig darüber hinaus handidgriftliche Aufzeichnungen über bemerkensmerte Greignisse der Stadt Naumburg gemacht worden. Leider weisen Diefe dronikalischen Berichte melmere Unterbrechungen auf, bedauerlich besonders für den 30 jährigen Krieg, deffen Eingreifen in die Schiddale Naumburgs nur für die erften Kriegsjohre festgehalten ift. Das Buch mit den Wolfffden Unfzeichnungen befindet fich feit 1836 im Naumburger Stadtarchiv und ist 1910 unter dem Titel "Wolffs Raumburger Annalen" von Friedrich Doppe vollständig durch den Druck veröffentlicht worden. In der Ginleitung behandelt der Gerausgeber auch die Benealogie der aus Soran nach Naumburg gekommenen Kamilie Walff von etwa 1600 bis etwa 1750. Ergänzungsweise sei darauf hingewiesen, daß in der naumburger Stadtbibliothelt auch mehrere gedruckte Leichenpredigten über Mitglieder der Familie 2Bolff porhanden find und in den von mir veröffentlichten "Naumburger Inschriften" manche Wolffiche Brabinidriften gebruckt fteben. Wolffs Unnalen betreffen die Jahre 1608 1622, 1680 - 1683, 1695 - 1702. Beim Beginn der Gintragungen für 1696, 1697 und 1701 fehlen die sonst vorgesetzten Jahresüberschriften, fodok man glauben könnte, diese Jahre seien ausgefallen. Es läßt fich aber an den Monats: und Tagesangaben genau erkennen, wo die fehlende fiberichrift fteben müßte

Gine Fülle von Personen verschiedenster Art gieht an dem Lefer von Bolfis Unnglen porüber. Archiv Mr. 3. 18, Jahrgang.

aber der Mangel eines Regilters eridmert die Benufning für den Familienforscher. 3ch gebe daher auf den folgenden Spalten ein Berzeichnis der in den Annalen vorkommenden Personen. Soweit nicht aus Rufaben anderes zu entnehmen ift, gehören die Personen zumeist nach Naumburg, lei es dauernd, fei es porübergebend. Jahreszahlen in Rlammern bezeichnen felten die gange Lebensdauer der Perfonen, gemöhnlich nur die Jahre, in denen sie in den Annalen auftreten. Mit den Ziffern am Schluffe find die Seiten der hoppeschen Ausgabe gemeint; auch wenn die betr. Person auf einer Seite nicht namentlich, sondern nur mit ihrem Titel oder bgl. angeführt mird, ift der Simmeis auf die Seite gegeben,

Albrecht, Bergog von Sachlen Beimar (Eifenach) 18. Wolfgang, Ratsdiener (1618 1) 36 v. Altheim, fpanischer Gefandter (1620) 43. Artopöus, Dr., Rangler (1698) 74.

Asmus, Birrger (1612) August, Bergog von Sachsen, Adminiftrator des Stiftes Naumburg

(1608 - 1615) 7, 10, 14, 18, 23, 28,

Bergog von Sadifen, Ergbifchof von Magdeburg († 1680) 64, 65, Mocnarius, Kansler (1621) Babft, Bürger (1620) 44. Bolter, Bürger (1620) 48. Barth, Karl, Hauptmann (1622) Midnel, Berichtsperson (1622) Michael, Rämmerer (1680)

Hrban, Rotsberr (1609 1621) 8.51. Hrban, Rämmerer (1681) 68 Bauer, Sans, Berbrecher (1620) 49.

Baumgärtner u. Chefrau, geb. Buid (1620) 38. Bedjerer, Johann, thüringifder Chronift (1614) 14.



| Bedier, Johann, Berwalter in Pforte                 | Bufd, Wengel, Bürger (1614) 11:                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                     | 2. Calvin, Bürger (1620) 49.                         |
| , ,                                                 | 8. Chemnity fiehe Remnity                            |
|                                                     | 5. Christian II., Kurfürst v. Sachsen († 1611) 9.    |
| Bergner, Dr., Syndikus, Bürgermeifter               | - Herzog von Braunschweig (1622) 58.                 |
| (1681 – 1682) 68 – 7                                | pring the configuration                              |
| Berlich, Hieronymus, Bürger (1622) 6                | (*******                                             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             | 3.   — Markgraf von Baireuth-Culmbach                |
|                                                     | 3. (1614) 14.18.20.                                  |
| Bernhard, Herzog von Sachsen-Weimar                 | Christian Wilhelm, Markgraf von Bran-                |
| (1614) 18, 20, 2                                    | 3. denburg, Erzhijdhof von Magdeburg                 |
| Berlram, Kafpar, Oberpfarter (1609 - 16)            | (1614 - 1620) 18, 20, 48.                            |
| 8, 9, 11, 14, 28, 3                                 | 4. Christiani, Hoffuwelier, Rammerer (1700) 75. 76.  |
| <ul> <li>Rajpar, Oberpjarrer (1678 – 80,</li> </ul> | Cleusner, Marie, verely. Sacer (1610) 4.             |
| † 1683) 5, 65, 66, 7                                | 1. v. Cradje, Oberstwachtmeister (1620) 44.          |
| Beffer, Juftus, Berichtsschreiber (1620) 4          | ). Crauser siche Krauser                             |
| Beufler (1696) 7:                                   | 2. Creußiger, Bürger (1620) 48.                      |
| Bener, Oberbürgermeister (1681 - 1695) 68.7         | <ol> <li>Midgael, Ratsherr (1622) 59, 60.</li> </ol> |
| - Stadtschreiber (1699) 7:                          | 5, Crufius, Dr. (1614) 16.                           |
| Böhle, Adam, Bürger u. Gerichtsperson               | Curas, Daniel, Müngmeister (1621) 54.                |
| (1620 - 1622) 48.6                                  | 1. David, Schneider in Alcinjena (1622) 56.          |
| Börner, David, Kantor (1616) 3-                     |                                                      |
| - Dr. (1620) 50                                     |                                                      |
| v. Boje (1618) 36, 37                               |                                                      |
| v. Brand aus Haardorf (1618) 3"                     |                                                      |
| v. Brandenstein, turfachs. Beh. Rat (1614) 15       |                                                      |
| - Georg, Quartiermeister                            | v. Dolma (1620) 46.                                  |
| (1622) 6:                                           |                                                      |
| Braun, Sigtus, Bürgermeister (1604 †)               | Dorothea, Herzogin von Sachsen, Abtisiin             |
| 3, 14, 15, 17, 29                                   |                                                      |
| - Martha geb. Wacher, beffen Che-                   | Dreicher, Andreas, Getreideverw. (1620) 38.          |
| frau (1614)                                         |                                                      |
| - dellen Sohn (1614) 20                             |                                                      |
| - deffen Tochter, verebelichte Loth                 | Ediardt, Wolf, Görfter in Pforte (1622) 60.          |
| (1613)                                              |                                                      |
| - deffen Tochter, verehelichte Ro-                  | Cilenberg, Kammerprohurator (1699) 75.               |
| manus (1620) 56                                     |                                                      |
| v. Brette (Brettin?) (1620) 46                      |                                                      |
| v. Bretan (Brettin?), Domherr (1621) 5:             |                                                      |
| Brunner, Paul, Rechtsgelehrter in Halle             | 2Bolfenbüttel, Gemahlin des Serzogs                  |
|                                                     | L. von Sachjen, Moministrators des Stiftes           |
| - Justine, dessen Chefrau, geb.                     | Raumburg (1612) 10                                   |
|                                                     | L. Claner, Ratsherr (1680) 64.                       |
| Buhle, Goltlieb Marlin, Bürgerkonfulent             | Engel, Christian, Organist in Oichats,               |
| ( - : )                                             | dannin Naumburg(1616 - 2 ) 33, 49.                   |
| v. Bukersroda, Samjon (1618)                        |                                                      |
| - Friedrich, Dompropft (1622) 62                    |                                                      |
| Bulch, Antoninus, Burger (1614) 19.38               |                                                      |
| - verehelichte Baumgärtner, dessen                  | fen-Weimar (Gotha) (1614 -                           |
| Todyler (1620) 38                                   |                                                      |
| zoujur (1020) - 90                                  |                                                      |



| - Braf von Mansfeld (1621)                                           | 52.    | Bluck (Blück), Balthofar, Bürger und    |         |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|
| Fadmann, Urban (1621)                                                | 53.    |                                         | 8, 61,  |
| Wahrendorf, Student (1613)                                           | 13.    | Botoftein, Karl, Oberit (1614 - 1622)   |         |
| Feldenhauer, Anguftin, kurjadif. Rammer                              |        | 15, 40, - 42, 41, 45, 48, 49, 61, 6     | 2, 63,  |
| furier (1614)                                                        | 17.    | - dessen Sühnden (1620)                 | 42.     |
| Fiedler, Heinrich, Bürger (1622)                                     | 62.    | v. Bofferftedt fiehe Marichall          |         |
| Fischer, Wolfgang, Natsherr (1621)                                   | 51.    | Braffe, Stiftsral und Dombere (1614)    | 16.     |
| - Sauptmann (1620 - 1622) 42.49                                      | 1      | Bricfe, Richel, Karrner (1621)          | 56.     |
| Flech, Mathes, Bürger u. Tochter (1614)                              | 16.    | Grobe, Jahob, Schneidergesell (1612)    | 10.     |
| Flemig, Georg, Bürger (1618 - 1621)                                  | 117.   | Grofche, Christoph (1621)               | 55,     |
| 35. 45                                                               | 5.1    | - Andreas, in Buttstädt (1613)          | 12.     |
| - Kalpar, dessen Sohn, Brauherr                                      | 01.    | v. Broßke, Oberitwachtmeister (1681) 68 |         |
| (1618 †)                                                             | 35.    | v. Brünenthal, Ariegskommiffar (1620 -  | - 10,   |
|                                                                      | 35.    | 1625) 42. 42. 5                         | 0 00    |
| Förnthiel, Joachim, Schühenkönig (1617) Förster, Dr., Kanzler (1620) | 50.    | Bünther, Andreas, Diakonus, aus Un-     | a. u.z. |
|                                                                      | əu.    |                                         |         |
| - Margarete, verchelichte Denhardt,                                  |        | 9                                       | 4. 66.  |
| deffen Todyter (1620)                                                | 50.    | Hambold, Magister, nadmals Rektor in    |         |
| Trändsel, Paniel (1680)                                              | 65.    | Mühlhaufen (1646)                       | 3.2     |
| Franceidorf, Clias, Schöppe und Aramer-                              |        | Hambundt, Hans, Burger (1614 - 1616) 1  |         |
| meifter (nm 1650)                                                    | ·ł.    | - Otto, Bürgermeister († 609 – 1613)    | 8, 13,  |
| - Christine geb. Wolff, dessen                                       |        | - Fran (1622)                           | 61.     |
| Chefran                                                              | 4.     | Hamilton (1613)                         | 13.     |
| - Kämmerer (?) (1681)                                                | 68.    | Hantmer, Paul (1616)                    | 32.     |
| - Dr., Inspektor (1700 - 1701) 76                                    | 3.77.  | Harnisch, Magnus, Bürger (1622)         | 62.     |
| Friedrich, Landgraf von Heffen Darmstadt                             |        | — Bans d. į (1622)                      | 60.     |
| (1614)                                                               | 19.    | – Tobias, Bürger, Bastwirt und          |         |
| Friedrich V., Kurfürst von der Pfalz,                                |        | Ratsherr (1611 - 1621)                  |         |
| Sommerkönig von Böhmen (1621)                                        | 51.    | 8, 14, 18, 36,                          | 9.51.   |
| Triedrich H. v. Sachsen-Altenburg (1614 -                            |        | - Oberbürgermeister (1700)              | 76.     |
| 1620) 18, 20, 23, 25, 42, 45                                         | 5, 49, | v. Haugwit (Haubit), Prasident (1614 -  |         |
| Friedrich t., Herzog von Sachsen-Botha                               |        | 1622) 16, 4                             | 6.61.   |
| (1681)                                                               | 68.    | - Sauptmann (1622)                      | 61.     |
| Triedrich von Sachsen-Weimar (1614)                                  | 18.    | - Sofmarfdall (1695)                    | 71.     |
| Friedrich August II., Kursurst von Sachsen,                          |        | Haupt, Jakob, Bürger (1622)             | 62.     |
| König von Polen, (1696)                                              | 72.    | Seinrich Reuß zu Gera (1646 - 1647) 3   | 3, 35,  |
| Friedrich Wilhelm II. von Sachsen-Alten-                             |        | Beinfius, Chriftoph, Oberpfarrer (1699) | 74.     |
| burg (1614) 18, 20, 23                                               | 1.25.  | - Seiler (1699)                         | 74.     |
| Fritsiche, Augustin, Roch (1620)                                     | 48.    | - Rourektor (1699)                      | 74.     |
| Fürstenhaupt, Heinrich, Meister und 3nm-                             | Ì      | Helmshausen, Zacharias (1614)           | 19.     |
| betherr (1680 †)                                                     | 66.    | Hennigke, Johann (1622) 5               | 8.61.   |
| - Bolhmar (1621)                                                     | 50,    | Berbit, Lamprecht, Burger (1622)        | 62.     |
| - geb. Ihain, deffen Chefran                                         |        | Her(t)30g, Bolf, Organist († 1616)      | 33,     |
| (1621)                                                               | 50.    | - Kammerich, eibersgattin (1622)        | 56.     |
| Bentijd, Stiftslandrichter in Beit (1652)                            | 4.     | Seffe, Samuel, Schützenbauptmann (1608) | 7.      |
| - Regine, verebelichte Wolff, deffen                                 |        | Senn, Sans, Böttcher (1621)             | 50,     |
| Toditer (1652)                                                       | 1.     | Boc (Sobe) pon Soinegg, Mathias,        |         |
| Berftenberger, Bürger (1622)                                         | 61.    |                                         | 3, 44   |
| Bener, Justiskommissar (1836 +)                                      | 7.     | Koffmann, Superintendent (1680)         | €1,     |
| Bientiel, Schneiderin (1680)                                         | 63     | v. Hollady, Wiaf (16, 9)                | 7.      |
| v. Gle henthal, Domdechant (1620)                                    | 46     | v. Honn (1696)                          | 71.     |



| hübmann; Sigmund (1620) 49.                       | Rraufe, Peter, Dr. Cret (1029 ;              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Jahn, Heinrich, Gerichteschoppe (1611) 8.         |                                              |
| Jenits, Ridiol (1622) 61.                         |                                              |
| Joadim Ernst, Markgraf von Brandens               | - Marie gel Bolff, bee beiste-               |
| burg-Unsbady (1614) 18.                           |                                              |
| Johann Ernit, Herzog von Sachjen-Gije-            | Kraufe(r), Beorg, Superinte 3 11 in E.       |
| nadj (1609 - 1616) 7.14.18.23.28.                 | ienberg (1077) 4.                            |
| - d. j., Herzog von Sachien:                      | - Dorothea Juitine gel. 2Boff.               |
| Meimat (1614 - 1621) 18.52.                       | beffen Chefran (1.49 - 1877. 4.              |
| Johann (Hans) Georg, Markgraf von                 | Rretifdmar, G., imir: 101 16141 1            |
| Brandenburg: Jägerndorf (1614) 14.18.             | Areuhiger fiebe C.et giger                   |
| Johann Georg I., Rurfürst von Sachien             | Kübn, Hans, Toreichner (1620) ge-            |
| (1614 - 1622) 14, 17, 18, 21,                     | v. Kürbig, Hofmeifter (1614 -                |
| 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 42, -48, 54, 58, 62,  | Bürlder (16.60) 72.                          |
| - IL, Kurfurit von Sachien                        | Da riegere falge.                            |
| († 1680) 64, 65, 66,                              |                                              |
| Johann Georg, Herzog von Sachlen-                 | Dorfahrenliite                               |
| Weißenfels (1699) 75.                             | von Walter Burghard Dielhaber*).             |
| Johann Kafimir, Bergog von Sachien:               | mitgeteilt port II.                          |
| Roburg (1609 - 1614) 7, 14, 18, 23,               | L Generation.                                |
| Johann Philipp, Bergog von Sachien.               |                                              |
| Mitenburg (1614 - 20) 18, 20, 23, 25, 42, 44,     | 1. Walter Burghard Bieleichen, Abeinig Wer   |
| Johann Sigismund, Kurfürft von Branden:           | u. Kaufmann, * Meiderich 28, 8, 1700, 7      |
| burg (1614) 18.21.                                | Duffelborf 27, 7, 1873.                      |
| Rable, Abraham (1621 - 1622) 55, 62,              | II. the secution.                            |
| Raifer (Kanier), Chriftian, Bahlmeifter           | 1. Anton (Termis Birl' C., Report # 1)       |
| (1620 - 1622) 40, 60, 62,                         | Modelmen (78) 3 m                            |
| Rennity, Tobias, Gerichteichappe (1611)           | 2 december 176 to 2 tempestin 1824.          |
| Ririten, Bolkmar, Oberburgermitr. (1696) 72.      | Bitmer con Iba uniplater betratet Urnb       |
| Alcusner fiebe Cleusner                           | 10. 4. 17%                                   |
| Aloie (Aloth), Barbara, verebelichte              | 2. Maria Rovlek, 🗷 Rubrott 5, 13, 17 2 🔻     |
| Lindner (1614 ÷) 26.                              | Rubrott 25, 2, 18/2,                         |
| Kneiß, Matthes (1620) 38.                         | III. Generation.                             |
| Knopff, Dr. Unterbürgermeilter (1605) 71.         | 1. Wolter Bielbalor, Rief ichiffer Borner sa |
| Roch, Adam, Stadtwogt (1614) 25.                  | Derbrecht? . Sichtert 4, 4, 177 - Shibre     |
| - Christoph, Bürger (1822) 62.                    | ort 18, 7, 1774 beirater Rubront 1-, 1,      |
| - Sans, Gerichtsidoppe, porber Stadt:             | 1752                                         |
| pogt (1614 - 1616) 17, 26 30,                     | 2. Maria Mertens * Rich -: 11 7, 171 ;       |
| - Johann, Gajtwirt (1614 - 1615 7) 19, 25,        | ÷ <u>00, 10, 177</u> .                       |
| - Johann, Kammerer, dann Burger                   | 3. Burgiant Roul a Sam etemelier au Mitra    |
| meister (1609 - 1621) 8, 26, 32, 34, 51,          | out . Mahamata 17 Marchay S                  |
| v. Rödderinich (Rötterinich), Offizier (1620) 49. | 18 11d out Milotort 4 11 17:                 |
| - Bischauster (1686) 72.                          | 4. Julianis par die Malai + Elais mist       |
| Röhler, Dr. Koimeister (1700) 75.                 | ÷ 27. 7 :7 ·                                 |
| Kontad, Anna Regine, perebelidite Bolff           | N. Sentiarias.                               |
| (1671) 6.7.                                       | t. Johann Bail, an G., in Fen. Sinfe.        |
| Rorn (1620) 44.                                   |                                              |
| p. Brade fiche Crade                              |                                              |
| Kraufe (Kraufe), Gottfried, Rateberr              | 8 7, 174 - N. emir 2, 7, 1725                |
| (1681) George (Middle)                            | Berteite finn mien über bie mer eimabmen     |



- 2. Margaretha Portman, † Rubrort 18, 2, 1765.
- Anton (Tennis) Mertens, Rheinichiffer, † nach 26, 6, 1734, heiratet Ruhrort 3, 3, 1722
- 4. Clifabeth Rock, † nad) 29. 5. 1758.
- 5. Goswin Koplek, \* um 1697, † Ruhrort 6. 12. 1766, heiralet Ruhrort 31. 5. 1723
- Unna Maria Lamers, \* um 1698, † Ruhvort 15, 12, 1779.
- 7 8. fehlt.

# V. Beneration.

- Balter Bielhaber, Rheinschriffer, † Ruhrort
   10. 1733, heiratet
- Elisabeth Möhlenkamp, † Ruhrort 15, 10, 1731.
- 3. Berhard Portmann, Bgmftr. zu Ruhrort, † Ruhrort 20, 12, 1743, heirafet
- 4. Helena von den Emster † Ruhrort 25, 6.
- 5-6, feblt.
- 7. Ronrod Code, beiratet
- 8. Unna Brockhaus.
- 9. Wilhelm Kopleck, † Ruhrort 18. 1. 1722, beiratet
- 10. † Ruhrort 21, 2, 1730.
- 11. Bordhard, Lamers, † Ruhrort 17, 11, 1728. 12-16, fehlt.
- VI. Beneration.
- 1. Johann Paulsen Bielhaber aus Wanheim erwähnt 1657 - 1682 zu Ruhrort, heiratel
- 2. Margaretha Weiland, † 3u Rubrort 1670.
- 3 6. feblt.
- 7. Burghard von der Emfter, 1651 Scheffe gu Ruhrort.
- 8 32, fehlt.

# Vorsahrenliste der Johanna Reiners.

# 1. Beneration.

 Johanna Reiners, \* zu Crefeld 27, 7, 1805, † zu Crefeld 3, 3, 1879.

#### II. Beneration.

- Johann Reiners, Postmeister, \* 31 Duisburg 31, 8, 1774, † 31 Creseld 27, 1, 1815, heiratet 27, 9, 1800
- 2. Johanna Puller, \* zu Crefeld 5. 6. 1775, † zu Crefeld 7. 4. 1855.

# III. Beneration.

 Johann Reiners, Postmeister, \* 3u Duisburg 1784, † 3u Crefeld 16, 12, 1795, heiratet 14, 6, 1772

- 2. Anna Maria Glifabeth Hoffmann aus Solten.
- Mhasverus Puller, Bachermeister zu Crefele.
   Crefeld 17, 8, 1738, † Crefeld 5, 6, 1809, heiratet 24, 9, 1762
- 4. Elifabeth Puller, \* 3u Crefeld 8, 6, 1739, † 3u Crefeld 8, 3, 1810.

# IV. Generation.

- 1 4, feblen.
- 5. Heinrich Puller, + 3u Crejelo 14, 3, 17(0), † Crejelo 12, 2, 1754, heiratet 3u Crejelo 21, 6, 1736
- Johanna Reiners, \* 311 Crefeld 18, 10, 1705,
   † 311 Crefeld 2, 2, 1754.
- Triedrid Puller, \* 30 Crefeld 11, 9, 1712,
   † 30 Crefeld 17, 11, 1795, heirotet 30 Crefeld 27, 4, 1738
- Moelheid (Oltgen) Pittlen von Jipels-Hof.
   \* zu Crefeld 23, 2, 1714, † zu Crefeld 25, 2, 1777.

# V. Generation.

- 1 8, feblen.
- 9 Johann Puller, Scheffe, \* 3u Crefeld 17, 1, 1658, † 3u Crefeld 1, 2, 1738 heiratet 3u Crefeld 11, 2, 1691
- Elifabeth ter Bort aus Kapellen, \* 1689, † 24, 9, 1735.
- 11 12. feblen.
- 11 12. Jenjier 13 = 9.
- 14 == 10.
- Mhasverus Püllen auf Ispels. Hof, \* 19, 11.
   (3, 12.) 1670, † 3u Erefeld, heiratet 11, 5.
- 16. Anna Bücker, \* 1674, † 4. 4. 1741.

## VI. Generation.

- 1 16, jehlen.
- 17. Seinrich Puller, 1628, heiratet
- 18. Manes.
- 19. Friedrich ter Bort, beiratet
- 20. Ratharina.
- 21 24. feblen.
- 95 28. = 17 20.
- Jacob Püllen, Bamft. 1620, 10, 7, 10'84, heiratet nach 1664
- 30. N. Sawels, Schwester des Crefeld, Pattors Gabriel Samwels.
- 31. Mathias Bücker, beiratet
- 32. Olelgen.

## Gehören die das gleiche Wappen führenden Geschlechter v. Frydag (Freitag) und v. höningen gen. huëne zusammen?

Mon Julius Beinge, Soerde M. d. S.

Obige Frage richtete im Auftrage des Freiherrn Bold, von Suche im Jahre 1913 der Rigger Benegloge, Ronfiftorialaffeffor a. D. Curt p. Dehn an mich, da er wuftte, daß ich damals im Auftrage der weftf. Paftorenfamilie Brockhaus, von der die Leipziger Berlegerfamilie ein Zweig it, das Unnger Stadtardio bearbeitete, in welchem auch die Aufklärung über obige Frage vermutet wurde. Die Brodthaus stammen vom gleichnamigen Oberhofe des Stifts Effen und es gelang lückenlofe Stammfolge von 1180 an fest zustellen, doch ift die Unterbrechung der männlichen Stammfolge nicht ausgeschlossen. Much die Stammfolge des Beschlechtes v. Debn (Denne gen. Bufbus), vom Saufe Seven b. Witten ftammend, bearbeitete ich. Baron Woldemar v. Suene antwortete mir d. d. Sapfal 23. August 1913, daß die Sache auf bem Familentage besprochen werden sollte, mas aber infolge des Kriegsausbruches unterblieben fein wird. Da ich in lehter Zeit das alte vorbildlich geführte Brechtener Birchenbuch, angelegt von dem bort 1673 eingetretenen Pfarrer Betthake bearbeitete, der jeder Familie des umfangreichen Rirchipiels mehrere Seiten darin gegeben hatte, gestatte ich mir zu obiger Frage einige Fingerzeige zu geben. Anscheinend sindet fie hierdurch eine einfache, bejahende Löfung. Ich fand in dem Buche, da das Slammaut der Brndags, Buddenburg im Kirchsviel liegt, die genguen Eintragungen über das Befchlecht vom 30jährigen Kriege bis gu den Freiheitskriegen, aber auch vielfach die Bauerschaft Köninghaufen, platt Köningfen. Die Buddenburg und letzt genannter Ort liegen unweit der Lippe. Das Beichlecht nannte fich v. Höningen, gen. v. d. Lippe, (Näbere Herhunftsbezeichnung?)

Der Name Hiere mag vielleicht durch die dens Gardemaß übertreffende Länge des erstem Trägers begründet gewesen sein. v. Steinen gibt mehrere hundert Beinamen Adeliger in seiner west. Geschichte au, die durch Charakterund Körpereigenschaften begründet waren. – Im Mittelatter wurden, wie auch heute noch in

Westfalen, bei der platten Sprache häufig Silben werschluckt, eine Felistellung, die ich auch bei obengenannten Brockhaus, die ich in Unnaer Archivalien des 17. Jahrhunderts noch mehrfach als Brockes geschrieben sand, machen konnte. Die Zusammengehörigkeit der Lüthecker Brockes mit dem das gleiche Moppen sührende Unnaer Patriziergeschsecht Brockhaus behandelte ich in dieser Zeitschrieben konnten, ist es nicht unmöglich, daß der Name Höningkausen, platt Höningsen, in Laufe der Zeit verballbornt wurde.

Hufichluft über die Stammfolge dürfte, falls es noch vorhanden ift, das v. Bindagiiche Archiv Buddenburg geben. Bor ca. einem Jahrzehnt verloren der hinderlose Freiherr und die Freifrau v. Brndag auf tragifde Beife ihr Leben. Das But fiel an S. v. Rürleben, einen Berwandten der Frau. Diefer verhaufte es an die Stadt Lünen, die vergeblich verluchte, auch das Archiv zu bekommen. Die Mitteilung des Magiftrats Lunen, das Urchio fei vom Befitter verbrannt, balte ich für Bedientenklatich. Einem mir feit Jahren behannten Barbeoffigier, Ritterautsbesiker und Blied des weltf. Uradels, war diefes mitgeteilt worden. Aber felbit wenn es ber Jall fein follte, was in erfter Linie in Rede ftebende Familien, aber auch Familien- und Beimatgeschichtsforscher bedauern würden, hann mittels der umliegenden Adeligen, und Stadt. archive die Frage gefoft werden. In einem biefer Archive fah ich Dugende ungeordnete Pergamente der Freitag v. Löringhofen aus dem 13. und 14. Jahrhundert und ellenlange Lehusrollen aus diefer Beit. -

Ich erkläre mir den Fall fo: ein Sproß einer Seitenlinie der Frydags bekann, da nicht jedem ein Rittergut verretbt merden konnte, einen Hoffin Könlinghaufen, den er, da er mit hunderten von wesstädigen in den Ordenslanden ein besseres Fortkommen zu sinden hoffte und auch fand, dald aufgab. Die Baus und kunstenlinäser des Landkreises Dortmund berichten allerdings nichts über einen Woelsig der Prodags in Hönlinghaufen, auch Leddeur in seinem Woelslegischen nicht. Der Fortfall des S. in Köningsen wür allerdings ungewöhnlich, aber nicht ausgesschlossen. Der Zusat: v. d. Einpe spricht sin meine Bermutung. Wir sinden v. Brydags



mehrfach unter anderen Namen als v. Affeln, Berrike (Opherdidie), Brevel, Lanftrop, etc. 11m die in Frage kommende Beit (Joeft v. Hoeningen gen, v. d. Lippe alias Huëne 1480 im Kampfe wider die Moskowiter gefallen, ift der Erfte des Stammbaums) lebten Bendags nad dem Clarenberger Urlundenbuch und Ledeburs Adelslericon in porgenannten Orten. Diedrich hat 1342 6 Sohne, Diedrich v. Aben 1387 2 Sohne, Eberhard, Sohn des Ritters Diedrich urkundt. t341-627 Sohne, (C. U. B.) Die Familie war alfo um in Frage kommende Beit fehr guhlreich und figuriren ficher nicht alle männlichen Blieber im Stammbaum. Prof. Dr. Ernft Beinrich v. Anefchke faat im 4. Bande feines Adelslerikons S. 512 3 über die Freiheren Suene, Spoiningen gen. Suëne (in Schwarg drei, zwei und ein filberner Ring). - Altes, jur Beit des deutschen Ordens aus Westfalen, (wo wie am Niederrhein, 21 verichiedene Familien den Namen Sonningen und Suene mit verschiedenen Schreibarten geführt haben,) nach Kurland gekommenes Abelsgeschlecht, welches fich in Rurs, Live und Efthland, Ofel Samagetien und neuerdings im Convernement Cherfon ausbreitete. Dasfelbe murde in der von ber Riflerbank v. 1620 - 34 aufgestellten hurländischen Adelsmatrikel in die erste Rlasse der notorifd alten Beichlechter, welche gleichzeitig ihre Abnen angegeben hatten, eingetragen. Die Immatriculation in Efthland erfolgte 1729, in Lipland 1812 und in Rurland ift gemäß dem aus dem Beroldie und Departemente des dirigierenden Senats am 3. April 1862 ergangenen Ukafe, der Familie die Berechtigung zur Führung des Baronlitel anerhannt warden. Dann folgen die ruffischen Besitzungen. Die Familie ist vielleicht ein Sproft der vom 13. - 15. Jahrhundert in der Brafichaft Mark in der Umgebung von Soest vorkommenden Familie v. Hoingen, deren Bappen nicht ermittett ift.

Das Wappen der Hongigen auf dem Burghofe Hongingen bei Unia ist nach Steinen, Tab. 26 Rr, 4, ein anderes, doch sind Angaben vorhanden, daß die H., 4, ein anderes, doch sind Angaben vorhanden, daß die H., 4, ein den reichbaltigen Uniaer Stadtarchivalien nicht erscheinen. I. Hongis Inder Gegend von Unia und Lünen (nicht Soch) wohrten übrigens verschiedene Geschlechter, welche, abgeschen von den Tinkturen, die drei Rünge im Wappen sührten, de 3. E.

die Frentag, Berrike, Brevel, Lanfnicht miltorp und Affeln. Die v. Frndag, Frentag's Bd. III. 5.346 u. 47, führen mit bem v. Suene auch diefelben Selmgierden, nur ift ihr Schild blau etc. u. es dürften mobl beide Tamilien als zu einem Stamm gehörend betrachtet werden. Es folgen Ungaben über Ruduvanderungen der Suenes und Preugen in den legten Jahrhunderten und für behandelte Arage weniger intereffirende neue geneglogische und ichlieklich Quellengnagben. Rady Lebebur kommen für die Frage folgende Buler der Frndags in Betracht: Aben (Samm) 1338, 1543, Buddenborg a. d. Lippe 1338 ca. 1910-15, Camen (Samm) 1340, 1350, Grevel (Dortmund) 1339 - 67, Hamm 1389, Lauftrop (Dortmund) 1330 - 43, Opherdide (Dortmund) 1340, Affeln, Aben etc. Das Geichlicht war also damals ausgebreiteter, als es der Stammbaum nadiweift. Es muß daber ein möglicht vollständiger Stammbaum der v. Greitags, vielleicht von h. Mar v. Spiegen in Münfter beschafft werden, damit es gelingt, jenen Jost, der 1180 gegen die Moskowiter fiel, darin einzureihen. Dann mare Berr Oberlehrer D. Dr. Pappe in Pünen, bei meldem das Buddenburger Archio in den beiten Sanden gewesen mare, für die Frage zu intereffieren. Das Archiv des Grafen Plettenberg in Seeren enthält fowehl Ilr hunden mit Siegel der v. d. Lippe, als auch ber v. Hoeningen aus dem Anfang des 15. Jahrbunderts. Die Prufung der Siegel wird Aufschluft geben, ob ein folches mit den drei Ringen da. runter ift.

Bor einigen Jahren erforscht: fur die Familie v. Stryk erfolglos das Archio, Bamenol des genamten Herrn. (Früher Kamptlin der Bögte v. Elfpe.) Infolge des gefundenen Anschlusse an die ersten Lioländer Stryks und vier weiteren Generationen zurück, dürste der Anschluß dert jeht wohl gefunden werden.

Herr Pfarrer Große-Otringhaus in Brechten, früher in Hörbe, entstammt einem jahrhundertelang in seiner jekigen Gemeinde anfälligen Bauernseichlechte und kennt alle in Betradi kommenden Berhaltniffe, ich bat ihn um Mithife. Und hann ich aus Registern weits, odeligen Herraten und Stammfolgen (10-1500 nicht in den Stammbäumen vermerkt), einige Onsend Keiraten des Geschlechtes Bridda mit Quellenangaben machen. Hoffentlich tragen diese Hinweise zur



Aufklärung der Frage bei. – Bon beiden behandelten Geschlechtern stehen verschiedene Glieder an hervorragender Stelle im deutschen Geere.

Bon ihnen mag mandjer Geschlechtsgenosse brüben im Ausland sagen, wie es in der Albeitungen Not heist: Wollt' Gott, daß ihr am Rheine weitlet und ich begraben wäre in reiner Killerehre, statt wider end zu siehen.

Mandje unferer bentiden und vermutlich welffalichen Stammesgenoffen mögen, bentider Gefimnung verbächtig, tief in's innere Rufslands und nach Sibirien verfolgept worden sein. Allen entbiete ich treudentischen Roland-Gruß!

#### Dr. Georg Thierer.

Bon Guilan S. Pucas.

Eine wohlverdiente Chrung murde dem Beimal- und Jamilienforscher Beorg Thierer in Stuttgart baburd ju Teil, daß ihm die philosophische Faliultät der württembergischen Landesuniverlität Tübingen die Würde eines Chrendoktors perlich. Thierer, der von Beruf Raufmann ift, beschäftigte fich in umfassendster Weife mit der Beichichte und Bolhstunde feines Beimatortes Buffenftadt, eines Dorfes auf der Schmabischen Alb, und legte die Ergebniffe feiner Forfdung in einer zweibandigen "Gefchichte von Buffenftadt" nieder, (Druck und Berlag von Breiner & Pfeiffer in Stuttgart; Band 1 1912, Band II 1916.) Als der erfte Band von 332 Seilen in Stattlichem Format und mit 63 216bildungen ausgestattet erschienen war, fragte man lich, was ein zweiter Band nun wohl noch bringen tionne, ba body eigentlich ichon alles gejagt fei, aber fiebe ba, der zweite Band murde mit 535 Seiten noch weit umfangreicher und wies noch weitere 51 Abbildungen und eine Alurharte auf. Dabei mar Buffenftadt ftets nur ein Dorf von haum über mittlerer Broge, im Jahre 1545 mit 413 Einwohnern, 1684 waren es 310, 1730 511, 1807 718, 1864 1185. Dies war die größte Bahl, feitdem nimmt fie wieder ab und betrug 1910 nur noch 861 Einwohner. Buffenftadt befaß gudem niemals einen Serrenfig irgend welcher Art, ebensowenig ein Rlofter oder fonftiges geistliches Stift, die dem Ort eine besondere Bedeutung ober geschichtliches Gervortreten hatten verleihen können, aber Liebe jur Beimal und eifrige Foricherarbeit vermochten den Stoff 31 zwei starken Banben anzusammeln. Man kann die Thiereriche Krbeit als eine Bereinigung von Ortsgeschichte, Keimatkunde und Kannliengeschichte dortiger Kamilien bezeichnen. Der reiche kultungeschichtliche Inhalt macht das Werk auch für weiteste Kreife wertvoll.

Seine Inhanglichkeit an die Keimat betotigte Dr. Thierer auch badurch, baft er in Gemeinichaft mit feinen Brüdern Balentin und Wilhelm von denen lehterer noch heute auf vaterlichem Erbe den ebenfalls vom Bater überkommenen Beruf als Baaner ausübt - zu Guffenitadt ein Gemeindehaus iduf, "Urfulaftift" genannt. welches Bersammlungsraume, Turnhalle, Bleinkinderschule, Ortsmuseum und Bibli thelt umfaßt, und dem noch ein Rrankenichwelterhaus, Turnund Spielplat lowie ein Bogelichntrgeholt in der Ausdehnung von 76 Ar ( 3 preußischen Morgen) angeschlolfen find. Weiter vervollständigte er feine beimatkundlichen Beitrebungen durch Sommlung der Lieder und Beifen von der Schwabiichen Mb, die unter dem Titel " Beimatgefang" erichienen, und die Herausgabe eines illuftrierten Ratalogs über Dorfmuleum und Bibliothek zu Buffenitadt.

And als Familienjorscher betätigte sich Or. Thierer mit vollem Erfolg. 1908 erschien von ihm im Oruck "Chronik und Stammbann der Familien Thierer der Schwäbischen Alb", eine umfangreiche und multergiltige Arbeit, die zudem in vornehmer Ausstattung auftritt. Eine Geschächte seiner mütterlichen Familie sploß sich 1914 an als "Chronik und Stammbaum der Familien Sosselich der Schwäbischen Alb", welche mit dem 1617 gedorenen Hans Hofelig anhebet.

Man wird die umfangreichen Arbeiten Thierers noch um fo höher ichätten bitrien, weil fein kaufmännischer Beruf nicht darunter leiden durfte. und infolgedeffen manche Stunde der Racht der Forldvertätigkeit geopfeit werden mußte. mude aus dem Doriknaben ein Doctor philosophiae honoris causa, den mir für die moblverdiente Chrung aus vollem Bergen beglucke Die Freunde ber Familien- und Beimatforfdung begruben maleich auf's freudigfte die Anerhennung, welche den Bestrebungen dieser Art biermit durch die Univerlität Tübingen gezollt murde, wie fie fagte: Bum Dank fur die por bildlichen Bemühungen um die Pflege der Beimat und die Erforidung ihrer Bergangen beit". Es mare erfreulich, wenn es dem jetst



64 jährigen Ehrenboltor möglich würde, aus dem reichen Schah seines kulturgeschichtlichen Wissens noch weiteres der Allgemeinheit zugänzig zu machen. Einrichtungen wie das Urhalastift zu Gustenschaften die entschiedenste Besachtung und auch Nachahmung, weit sie in vorzüglichtster Weise dazu geeignet sind, den Landbewohnern die Freude an ihrem Heimaldorf zu erhöhen, und in ihrer Verbreitung der jo bedauerlichen Landslucht sicherlich würden.

#### Das Kal. Berolds:Amt zu Berlin.

Schon im 18. Jahrhundert ergab fich die Notwendigkeit, eine gewisse Abermachung der Adelsverhältniffe durch den Staat ftattfinden gu laffen, lodak Rönia Friedrich I. durch eine Ronigliche Berordnung vom 21. April 1706 die Errichtung eines Oberheroldsamtes anordnete, beffen Zweck mit den Worten begründet murde: "Bur Beiherrlichung der neuen Rönigswürde und jum Ruten des Adels." Diefem nur für das Königreich Preugen Beltung habende Oberberolds-Unt war allerdings nur eine liurze Lebensdauer beschieden, denn ichon Ronig Friedrid Wilhelm I. fand fid bald nach feinem Regierungsantritt bewogen, aus Brunden der Sparfamkeit, die allaemein den gangen Sofftagt betraf, durch Berordnung pom 14. Märs 1713 das Oberheroldsamt wieder aufzuheben. Sehr charakteriftisch wurde nach Bardeleben diese Berordnung mit folgenden Worlen begründet: "Der Ronig befiehlt, es fei gu Jedermanns Wiffen zu bringen, daßt dem Adel und anderen Unterfanen Beschwerlichkeiten und Roften durch das Oberheroldsamt erwachsen feien, mas zu vielfältigen Rlagen Beranlaffung gegeben habe. Er wolle, daß feine getreuen Untertanen, melde ichon mit so vielen andren ohnumbaänglichen Oneribus beladen feien, mit folden Ausgaben ganglid) verschant bleiben follten. Es burfte weiterhin Niemand wegen feines Adels, Wappens oder Genealogie angehalten werden, Taren Sporteln ulm, Bebühren, fie mogen Ramen haben, wie fie wollten, ju gohlen." Rach der Auflösung des Oberheroldsamtes sollten mehr als ein Jahrhundert vergeben, bis wieder ein abuliches Umt geschaffen wurde. Natürlich blieben mahrend diefes langen Zeitraumes die Adelsund Standeslachen nicht obne fragtliche Wafflicht die umadat von bem Rabinetts:Muniterium beforgt wurde. Bom Jahre 1810 fiel biefe Aufgabe dem Staatskangler gu. 211s dann am 11. Januar 1819 das Ministerium des Roujalichen Soules errichtet worden war, fiel die Bearbeitung ber Abels und Standesjachen diefem Ministerium zu. Ein Erlag vom 3, Oktober 1818 brachte eine abermalige Anderung, denn nunmehr murden for die Adelsangelegenheit die Ministerien der Juftig und des Junern gemeinschaftlich guftandig. Doch auch bier wurde bald eine 21nberung burch ben Allerhöchsten Erlag vom 16. Muguft 1851, betreffend den Ubergang der Bearbeitung der Standeslachen von den Minifterien der Jultis und des Innern auf das Ministerium des Königlichen Hauses herbeigeführt. Diefer Erlaß enthielt eine wichtige Bestimmung, die auch heute noch in Braft ift. Die Beftimmung lautet : "Die zu meiner Bollgiehung gu bringenden Erloffe und die Anerhentniffe eines zweifelhaft gewordenen Adels lind gupor dem Minifter des Innern mitzuteilen. Bei denjenigen Ungelegenheiten, die, wie Adoptionen und Legitimationen. zugleich Auftiglachen find, foll and) die Gegenzeichnung des Juftigminifters hingutreten." Die Rabinettsorder vom 14. Märg 1855 brachte dann die Errichtung des heute noch bestehenden Ronigliden Beroldsamtes, das bei voller Selbit-Ständigheit dem Ministerium des Roniglichen Saufes angegliedert ift. Seit diefer Beit bildet das Beroldsamt ein Rollegium. Die tatfachliche Eröffunng des Beroldsomtes fand auf Röniglichen Befehl am 3t. Marg 1855 ftatt.

Anfänglich waren die Amtsräume des Heroldantes mit der Wohnung seines Vorsthenden, des Grasen Rudolf von Stillsteid verdunden, dis dann später im Jahre 1873 die Verlegung des Amtes in den zweiten Stock des sogenauerten "Hohen Haufer" nach der Klotkerstrafe 76 ersolate, wo auch das Cheheime Staatsardin seinen Sin hatte. Ende 1883 i delte dann das heroldsecrit nach dem Ministerium des Könialichen Kanies, Wilhelmstrafe 73, über, wo es im Erdgeschaft seine Rämme angewiesen erhölt. Dort besindet sich das Kgl. Heroldsant nach heute.

fiber die Aufgabe des Ngl. Keroldsamtes fei Folgendes gefaat. Nad der Vertallungs-Arkunde, Artifiel 50, unterliegen die Moles und Standesfachen, sowii sie Gnadenlachen sind,



ausschlieftlich der Entscheidung des Staatsoberhauptes. Soweit es fich jedoch um Rechtsfachen handelt, ift ber Bermallungsmeg zu beichreiten. hierdurch ergeben fich für das heroldsamt zwei idarf actrenute Arbeitsaebiete. Demnach hat das Umt alle Adels: und Standeslachen, die Bundenfacten find, foweit vorzubereiten, daß eine Entlicheidung des Staatsoberhauptes erfolgen hann. In benjenigen Fällen jedoch, mo es fich um Rechtsfachen handelt, fällt das Amt die Enticheidung felbit. Die fogenannten Bnadenfachen, für die alfo der König allein guftandig ift, find nad Form und Inhalt ziemlich genau umschrieben. Rach Dr. Stephan Retule v. Stradonit, einem der beiten Kenner der beraldischen Willenichaft. umfakt der Kreis der Adels: und Standes: Bnadensachen folgende Angelegenheiten: 1.) Die Bersehung in den preufischen Abelstand ober die Berleihung eines höheren preußischen Abelsgrades. 2.) Die Genehmigung zur Annahme und gur Führung einer, einem preußischen Staatsuntertanen von einem auswärtigen Staatsoberhaupt verliehenen Adels oder höheren Adelsgrades. Ein preugischer Untertan muß die Benchmi jung zur Zührung des Adels nicht nur für das Inlind, fondern auch für das Ausland nachsuchen. 3) Die Aufnahme eines nichtpreu-Sifden Edelmannes, Freiheren, Grafen ufm. in den preußischen Abet. 4.) Die Genehmigung etwa erbetener Namen und Wappenüberfragungen erloschener Geschlechter. 5.) Die Benehmigung jum Abergang des Adels vom adeligen Wahlvater auf ein nicht oder niedriger betiteltes Wahlkind (Alla, Land, Recht § 684, Teil 2. Tit, 2.) Ferner fällt unter die Bnadenlachen die Benehmigung jum Itbergang des Adels der unehelichen Mutter auf ihr uneheliches Kind (Allerh. Erlaß vom 25. April 1870) auch die Anderung eines adligen Namens gehört zu den Gnadenfachen. (Allerh. Erlaß vom 12 Juli 1867).

Bas nun die Abels- und Standes-Rechtsfachen betrifft, so sieht hier in dem Bordergrund die Prüfung des Rachweises eines zu Recht bestehenden lange Zeit nicht gesührten und daher verdunkelten Adels. Läst sich der Rachweise richtig erbringen, so ersolgt eine entsprechende Anerkennung. Hierbei werden bei dem preußischen Abel solgende Unterscheidungen beobachtet: a) Uradel eines der jeht zum preußischen Statt gehörigen Rebiete; b) Briefadel eines der jeht

zum preußischen Staat gehörigen Gebiete, insesen beiere Briefabe oor der Eiwerleibung des Lettessenden Gebiets in den preußischen Schat verlichen Gebiets in den preußischen Schat verlichen wurde; e) ein von den Königen von Preußen von Preußen anerhannter, nicht preußischer Noch; e) Uradel des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation; f) Briefabet des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation; f) Briefabet des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation; f) Briefabet des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. In das Gediet der Nochse deutschen Index und die Oberaufsicht über den beite henden Abel und dessen Namensformen Hierbin gehören auch die Bestätigung und Beglaubigung von Poltammungsnachweisen und die Ausstellung von Bappenzertisskaten.

Für den Fall des fogenannten perdunkelten Adels, der also in einer Familie in zwei ober mehr Beichlechterfolgen nicht geführt murbe. hann bei Borliegen des ungenügenden Nachweises im Gnadenwege die Anerkennung "unter Allergnädigster Ergangung der Lüche im Beweise" durch den König ausgesprochen werden. hauptarbeit des heroldsamtes Itellt die Oberaufficht über den bestehenden Abel dar, soweit die Namensformen in Frage kommen. Diele Oberaufficht erftredit fich auf die Rachprüfung des Inhalts der Rirdenbücher, der Stanberegister, der Rangliste der Armee und Marine, des Staatshandbuches, der Brundbücher, der Melderegister und aller sonst amtlichen Liften. Cine besondere Aufgabe murde dem Agl. Herolds. amt durch die Allerhöchste Rabinettsorder vom 12. September 1884 gestellt, durch welche die obligatorische Abelsprüfung aller in die Armee Eintrefenden burch das Beroldsamt angeordnet wurde. Die Rabinettsorder vom 21. November 1888 bestimmte, daß die durch landesberrliches Diplom verliehenen adligen Namen willkürlich nicht geandert werden dürfen. Weiter find die Berichte verpflichtet, von allen Berträgen, durch die ein Bürgerlicher von einem Adtigen an Rindesstatt angenommen wird, dem Beroldsamt Renntnis zu geben. Ebenso find Endurteite in bürgerlichen Rechtsftreitigheiten über das Recht zur Führung eines goligen Ramens dem Berolds. amt in beglaubigter Abidriff zu übersenden. In Straffachen wegen unbefugter Führung des Adels ift dem Beroldsamt por Erhebung der Anklage von der Staatsanwaltschaft Mitteilung zu machen; dasfelbe bat nach der rechtskräftigem Entscheidung

der Strassoche zu geschehen. Alle diese Bestimmungen sind in dem Runderlaß des Justizmführers vom 23. Oktober 1894 an die Präsidenten der Obersandsgerichte und Oberstandsgerichte und Oberstandsmälte enthalten. Endlich sind noch zwei Runderlasse Ministers des Innern vom 29 Oktober 1893 and 4. Justi 1898 zu erwähnen, in denen die Regierungspräsidenten bei Raturalijationen nicht deutscher Poeliger zu einer Unfrage beim Heroldsmalte werden, ob nud unter welchen Bedingungen die Fährung des deutschen Abelsprädikates gestattet werden kann.

Aus dem Borstehenden ergibt sich, daß das Arbeitsgebiet des Agl. Heroldsamtes kein undegenates ist und daß der Wirkungskreis des selben seit 1884 ganz erheblich zugenommen hat. Diese Auswirkung des Agl. Heroldsamtes ist insbesondere das Berdienst des wirkl. Geb. Reg.-Rates Hans von Borwis und Hartenstein, der 1882 Mitglied, 1886 Heroldsamtes und 1900 Borstendendere des Agl. preußsichen Heroldsamtes wurde.

Dr. P. Martell



### Bur Kunftbeilage.

Das eigenartige Wappen Unverfähr, das unfere heutige Beilage darstellt, verdankt seine Eusstehung unserem langiöhrigen Mitarbeiter, heran Hospital von Silver und Schwarz geschacht; das mittlere silde. Fest delegt mit einem golden bewehrten roten Alferkopf. Der Hennist rot-silver, inden som Musser und Hospital von die henre gedantisten zwischen zwei sowie fehwarzen Flügeln eine gedannische, wachsende Hand mit Schwert. Decken: rot-silvern. Devise auf schwarzen gerandeten, silde Band mit schwarzen Größuchstalen: Under Etkerkung der Größuchstaden: Under Etkerkung der Größuchstaden: Under Etkerkung der Größuchstaden: Under Etkerkung der Größuchstaden:

## Beraldifches Kuriofitäten : Kabinett.

In Bd. l. Taf. 171 des alten Sibmacher'schen Bappenbuches sindet sich das Wappen des geschichtsberühmten märtisischen Geschlechts der von Duitzow in der neben getreu nachgebildeten Form: Schild von Silber über Not

schrägrechts geteilt, darin zwei Sterne in verwechselten Farben. Als Hengier dient ein zwischen zwei Bäumen stehender roter Fuchs, der eben seine Losiung von sich gibt. Decken:



rot-silbern. Selbstredend wurde das Wappen nie so gesischen. Wie aber der biederer Sibmander dags kommt, den Helmsterfuchs in dieser wenig ätthetischen Tätigkeit begriffen, darzustellen, were immerhin einer Nachforthung wert. L. Rh.

## Magicherschau?

## Zeitschriftenschau.

Der "Dentsche Serold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Berein "Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Rr. 8.

Inhalt: Bericht über die 961, Sigung vom 5. Juni

1917. – Bericht über die E. Situma vom 19 Jum 1917. – Rachtuf. Die Wappen der Bearener Benedittiner-Konaregation im Deutlichen Seiche, (Sit 2 Toleln. – Eine cisenattige Wappengreich und – Bilderichau. – Bermichtes – Ben lichwarzen Bett, - Anfragen. – Intworten.

Belträge gur baperlichen Kirchengeschichte. Bon Theodor von Rolde, Erlangen 1917, 23, Bd. 6, Seit.

Auhalt: Johann Ras und der Rat von Rürnberg.

Der Rit der Reichsfeld Dinktelsbühl im Grohen Kirchenbaum.

Ein Bief Jeinrich Stephans an Franz Oberthür.

Bemerkungen zu den Regelten der Bichofe von Eichfauf (Schiph).

Jur Bildiographie.

Rerzeichnis der im der Bibliographie des 23. Jahrgans berächtlichtigen Wierstum.

Trierifche Chronik. Zeitschrift der Gesellschaft für Trierischn Geschichte und Denkmalspflege. Bon Prof. Dr. Kentenich, Stadtbibliothekar n. Dr. Lager,

Donikapitular. XIII. Jahrg Seft 7/8.

Inhalt: Ein Welshof des 18, Jahrhunderts in Tier. (Mit einer Abbildung) — Sanitäre Berhalt-nisse in Golleng im 16. n. 17. Jahrhundert. — Ruttursstein Cobleng im 16. n. 17. Jahrhundert. — Ruttursstein vom Hussrück (18/Jahrh.) — Zur Ehrenrettung des leisten Wolse vom Himmerod. — Spate Keste einer Machgenossenschaftlich Goden — Alte Hu Hu Kaufer in Trier (Torts.) — Ein Werk des Glodengiesers Dietrich Woss. — Arier Weinhause. — Trier Weinhause.

Monatsblatt der Kaif, Kon. Heraldifchen Gefellischaft "Abler". Wien 1917, VIII. Bd. Nr. 8.

Inhalt: Mitteilung der Gejellichaft. Eine He Benderichter Familienchroniti. (Fortsetung). — Die Lachemate von und zu Sprenheimb und Madlein. (Fortsefiung). - Anfragen. — Antworten. — Taufchausehot. Famillengeschlichtliche Blätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtssorschung. 15. Juhrg. Hest S.

Onhalt: Die Aursichtliche Sozieiat der derütlichen Liebe und der Wissenschaften. – Beutiche Rachkommen der Ecaliger von Berona. (Mit einer Rumsberlage). – Ju Moltkes Ahnentasch. – Reine Murischungen, – Bucherlichau. – Annafragen und Wünsiche Untworten auf die Aunderagen. – Andjudien der

Antworten auf die Annofragen. - Rachichten ber Zentralstelle für Deutsche Personen und Familienges ichichte.

Heffliche Chronili. Monatsschrift sur Familien und Ortsgeschichte in Gessen und Heffen und Heffen und geschacht und herausgegeben von Or Hern, Bräuning-Oktavio u. Prof. D. Dr. Will, Diehl. 6. Jahrg. Heft. 8.

Inhalt: Zu Gelchichte des Eleonorendenkmals in der Parmfiadter Stadtliriche. – Parmftadt in der Dichtung. (Fortschung). – Wie Lisberg Prarrei ward. Uns Zeitschriften. – Bujtage.

Das Bild, Monatsschrift für photographische Bild kunft. 13. Jahrgang. Heft 6

Inhalt! Freilichtigruppen. — Das Necht des Photographen zur Berwertung von Portutauinnahmen.

— Zur Althelit der Landschaftesphotographe. — Papierne Wagschalen. — Berbeiferung von Bromiliberschieden. — Nenehe Wichtungen canditigter Alfaltein Entwicklern auf die Hande. Winhe für das Retußigen. — Univer Alfabeilage. — Kriegsbeteiligung der Kodalt Gelellichti. Bon wieferm Bildpertiete.



Anfragen bis 10 Zeilen einspalig werden für Abounenten höstenles aufgenommen, jede weitere Zeile wied mit 20 Pfl. berechnet. – Kür Kichtlebonnenten holtet jede Zeile 40 Pfl. – Ohne Rüchweite konnen Auftragen leine direkte Beantwortung finden. Brieflich gewünfigte Aushüufte der Nedachtion weiden mit 1–3 Mit. berechnet. Inneressenten werden erfuht, densemligen Herren, die Aushüuft ertellt haben, Empfangsbestenden gewünften gegen gegen werden gewährten.

## Anfragen.

9. De Weets, — Mann und wo ist Walther Meldior de Weets, 1556 Pfarrer im hurpfalssichen Staditien Hilbedad, \* ? Wo kommt diese Kamitse um jene Zeit und heute noch vor? Bresleicht am Riederrheim

> Ratl Eggenfperger, Obeigollverwalter, Brudfal (Baden), Mheinite. 11 111

10. Theodor von Sommerfeld, \* 9, 1, 1673, † 9, 1X, 1753, & yn Seldyow 11, VI, 1722 Helen Chife von Lobenstein venwinnenfen, \* am 23, VIII, 1689 yn 2, † 1, III, 1753 yn Wilhau, Riefs Schwiedus, Weit waren thre Eltern und werteten Minen? Wappen?

Theodor's Vater, selian v. S., 1633 – 1688 (Briefsadel, Tafchenbuch 1907) ist met Susanna v. Dlugolich verheicatet gewesen. Ohre Ahnen? Wappen?

Gibt es familiengeichichtliche Nachrichten über die v Pfortner (f. Briefadel, Talchenbuch 1907, S. 7292 – Für jede Austunft herzlich danlibar und in Gegen dienlien geen bereit.

Ernft von Sommerfeld, Reierendar a D Badderbaum, Poft Bethel b. Bielefeld.

#### Antworten.

Bur Anfrage Mr. t (XVIII.)

2. Bamper. Auskunft buid Beren Pfatter B, in Diesden gebirtig wohl aus der Schweit

Dr. Foifter, Lint & U. Burgen, Badergraben 10.





# Miszellen

#### Ungarifder Gelbadel.

hohe Auszeichnung eines Arztes. – Ein aussterbendes Geschlecht. Bankleute und Industrielle. – Ludwig Doczyn. – Ätterer und jüngerer Adel. – Ein jüdlscher Graf.

mitgeteilt v. Budbdl, Withelm Bergmann, Wien,

In keinem Lande der Welt gibt es einen achfreicheren jüdischen Adel als in Ungarn, Judifche Adlige find ja ichlieklich auch in Ofterreich keine besondere Rarität, judifche Freiherren aber in Desterreich bedeutend settener als in Ungarn. Die folgenden Zeilen murden aus dem Anlaffe gefdrieben, ba f. 3t. wieder einem Juden die ungarische Baronie verlieben wurde: dem berühmten Chirurgen Professor Emanuel v. Beregel. Benuten wir die Belegenheit und befallen uns ein wenig mit der jüdilden Uriftokratie Ungarus. Bielfach werden auch folde Familien dem judischen Adel beigegablt, die fich selber feit langerer Beit nicht mehr als jum Judentum gehörig betrachten. (Diefe find mit einem \* bezeichnet.) So hönnen die freiherrlichen Familien v. Harbanni und v. Rojanni beifpielsmeile nicht mehr als jüdische gelten, denn fie leben bereits in zweiter und britter Generation als Chriften. Die Barone Sarkanni find Magnatenhausmitalieder, die Borginis werden unter den Pairs von Ungarn vorläufig nur durch den Profeffor Friedrich Roranni vertreten. Die beiden Sohne - Alerander, gleich feinem Bater ein großer 21rgt, und Friedrich, Sektionsrat im Finangministerium - dürften aber bald folgen. Jüngeren Datums dagegen ift das Chriftentum der Barone Orosdy, Dirigtan, Levan und Wodianer. Die Wodianer v. Capriora find eine alte Bankierssamilie; ihr letter lebender Sproft, der alte Boron Albert Modianer, ift Junggeselle. Wird er einst zu feinen Batern versommelt, so wird die Familie im Mannesstamme erloschen sein; die erste unter den jüdischen Baronssamilien Ungarns, por deren Bruft das Bappenichild umgeltehrt wird. Die Barone Levan baben ihre Krone von ihrem als Kageftols verstorbenen Onkel Beinrich ererbt, einem der Begründer der Erften ungarifden allgemeinen

Berficherungsgesellschaft. Die Diristons dem Haufe Aischt find Ainausbarome auf leben in Wien. Baron Philipp Orosby, Das Bater Chef der großen Erportstum Dieden. Back Komp. war, ist der Schwiederschin des Barons Peter Herzog. In den ehematig judischen Baronsfamilien können auch die Baronsfamilien können auch

Bon den Familien, die judisch blieben, find unter den Baronen zu nennen:

Die Kornfeld. Die Magnatenhausmitglied. ichaft und die Baronie batte noch der Bater der jehigen Barone, Siegmund Kornfeld, General, direktor der Unggrifden Allgemeinen Kreditbank ber vor wenigen Jahren ftarb, erhalten. Bon feinen drei Kindern ift Baron Paul Direktor der Bank, die fein Bater in fo hoher Blute gebracht hat, Baron Morik Direktor der Mafdinenfabriken und Schiffsmerften Bang Daniebins. Ihre Schwester, Baronesje Miggi, ift die Gattin des Direktor der Röniglichen Flug- und Seeichiffahrtsgesellichaft, des Ritters v. Domonn Die Madaralin-Beck gehören ebenfalls an dem finangiellen Abel Ungarns. Baron Mar ift Prafident des Berwaltungsrates der Ungariichen Sypothekenbank und Reichstagabgeordneter. - Die, Rohners find Industriebarone, febr reich und fehr wohltätig. Baron Mooff ift ein großer Musikfreund, selbit ausübender Rünftler. überdies einer der eifrigften Gemäldefammler und ein feiner Kenner. Seine Balerie ift berubmt Baron Gugen ift in der vornehmen Lebewelt bekannt, dabei aber der gewiegteste und arbeits freudigfte Raufmann und Großinduftrielle. Baroli Alfred ift aleich den eben Genannten Teilhaber der Firma, Baron Willy ift der leidenichaftlichite Traberiportsmann und zugleich Rennitalibeliker. Die Satuauns, Chenfalls Industricharone, Spegialität: Bucker. Behören gu den großten Produgenten und Raffineuren Europas, Steinreich Baron Merander ift Magnatenbausmitglied; von den

Sohnen des Barons Jolef ift Ludwig der be-

kannte Aefthetiker und Schrifteller, Franz ein begabter Maler. Beider Onkel, Baron Rail,



aus der Firma (Ja. Deutsch & Sohne) geschieden. - Die Schoftbergers. Zweite und britte Beneration. Die Baronie halte noch der alte Siegmund Schosberger erhalten, einer ber größten Raufberren Ungarns. Bon feinen zwei Söhnen ift Baron Ferdinand dem Bater por geraumer Beit im Tode gefolgt. Er hinterließ nur gwei Töchter, deren eine Baroneft Alara, an den Sohn des Chefredaliteus Singer von "Pelter Llond". Direktor Karl Singer, verheiratet ift. Die Reffen Siegmund, Ludwig und Rudolf, erhielten die Baronie nachträglich. - Die Buttmann v. Belfe. Steinreiche Solzbarone. Die Töchter des alten Barons Wilhelm, Lily und Steffi, find in der Budapefter Gefellichaft febr bekannt. Baroneft Steffi ift die Gattin ihres Betters, des Barons Artur Guttmann, Baroneg Lily war eine verehelichte Baronin v. Madaraffn-Bedt, - Die Broedels. Bleidy den Buttmanns Solzbarone, vielfache Millionare. Die Barone Bermann, Bernhard und Albert find die Chefs der Weltfirma Bebrüder Broedel. - Die Bergons. Altere Baronie. Tabaltmillionäre. Der alte Baron Peter ift hänfig Jagdgaft des verblichenen Raifers in Bodollo gewesen. Trok feiner 76 Johre ein wetterfester Sochtourist, der die höchsten Spiken der Tatra nimmt. Bugleich ein Musikfreund, der feit 53 Johren noch hein Kongert der Philharmoniker verfaumt hat. Sein Sohn, Baron Morik Leopold, ift ein gewaltiger Sportsmann vor dem herrn. - Die Poppers find holzbarone Baron E. Armin bat fich aber vom Beschäfte zurückgezogen und lebt als Privatmann in Budapeft. - Die Kuffners. Sier weiß man von dieser öfterreichischen Familie nur fo viel, daß Baron Karl die ungarische Baronie in Unerkennung seiner Berdienste um die Sebung der Buckerindustrie erhalten bat. - Die Ohrensteins v. Beoclin. Zementbarane. Schwer reich. Junge Baronie, alterer Adel. - Die Beregels. Im Mannesitamme nur durch den Baron Emanuel und feinen Sohn Baron Paul vertreten. Leibargt des Erghergogs Josef und der meiften hochariftohratischen Familien, ist Professor Baron Beregel einer der größten und berühmteften Chirurgen Europas, Primarius des Sankt-Rochus-Krankenhauses in Budapest und Leiter und Gigentümer einer Privatheilanstalt. Er ift allemal ordentlid glüdtlich, wenn er das ichier unglaubliche P o-

ift por kurgem gum Christentum übergetreten und

blem gelöst hat, die Zeit zum Mittagessen im gewinnen.

Die Doczys. Braucht man den Wienern den Baron Ludwig Doczy vorzustellen? Aer ihn nicht nach seinem berühmten "Auss" kennt, sollte wissen, das dieser Schriftteller jahrzehntelang der Bertrauensmann des großen verstorbenen Grasen Anderschussen Wieder und Sektionschef im Ministerium des Auswärtigen war, der Sohn des armen kleinen Juden Our in Deutschltreut; . . . Sein Sohn freilich heißt schon Pierre und ist Holiekreitär im Ministerium des Auswärtigen den Pierre und ist Holiekreitär im Ministerium des Ausken.

Der jüngste ungarische Baron, der indes eher unter die Harkannis und Rorannis zu zahsen ist, ist – der ungarische Landesverdeidigungsminister Baron Sanuel Kazai . . . .

über die ungarische jüdische Nobility kann natürlich nicht so aussichtlich berichtet werden wie über die Barone. Denn es gibt gegenüber den etwa zwanzig ungarischen spirichen Barone-samilien nach oberstädhlicher Schähung etwa zweihundertsussig oder gar dereihundert geadelte südische Familien in Ungarn. Ihre Genealogie anzussischen, dedürche es eines dichen Bandes. Auch will diese kleine Arbeit nichts anderes sein als der Versuch einer einsachen Indammenstellung des südissighen Worls in Ungarn, und beileibe kein Semi-Gotto.

Bu den älteften adligen Judenfamilien Ungarns gablen die Ullmanns (Linie: Ritter v. Grenn), die Domonys de Cadem, die Gijenftadter v. Bugias, die Badt v. Begavar, die Goldberger p Buda, die Gilder v. Farkashaga, die Krauf v. Megner, die Posner, die Moskovit, v. Bempler und die Illmanns (Linie: v. Baraunavar). Die Familien v. Telefikn und Inkorn v. Manest beben wir gleich bier beraus; fie find längst fteine Juden mehr. 2uch die Biros v. Samor, und die Pajas v. Racalmas gablen hierher, wenngleich seit noch nicht so langer Dasselbe gilt pon dem Prafidenten der Pefter unggrifden Rommergialbank Magnaten hausmitglied v. Lanczy und von dem General direktor der Baterlandischen Bank Edmund D. Szitanni.

Die zwei bedeutensten Ullmanns sind der Generaldirekter der Ungarischen Kreditbank Magnatenhausmitglied Nools v. Ullmann und der Architekt Julius R. v. Ullmann. Ersterer ist eine der Finanzgrößen Ungarns, letzterer einer

der bedeutenoften Baukunftler des Landes, dabei ein preisgekrönter Meilterichütze und Fechter, ber bei feinen taufend Beidaften und Beidaftigungen noch immer Beit findet, Lebemann gu fein, insgehelm ben Homer im Original zu lesen und noch viel geheimer mehr Wohltätigheit zu üben. als zwanzig wohltätige Vereine zusammengenommen. Bon dem bekannteften Bertreter der Familie Domonn, dem Direktor Dr. Morik Ritter v. Domonn, war in dem Busammenhange mit den Baronen Kornfeld ichon weiter oben die Rede. Bon den Kraufg v. Megner lebt heute nur noch der Großindustrielle Dr. Isidor Megnern v. Megner und feine Tochter Lola aus feiner (erften) Che mit Frau Rence, gebornen Wahrmann, Beza v. Moskovik, das einzige jüdilche Mitalied des Nationalhalings, ift der Bater des chemaligen Abgeordneten Dr. Ipon p. Moskopik, der indes den Blauben feiner Bater por kurgem verlaffen hat.

Bon adligen indifden Tamilien feien bier noch folgende aufgezählt, ohne Rüdtsicht auf Bornehmheit oder Aller des Adels, bloft fo, wie fie uns eben einfallen. Jellineh v. Barafati. Der Senior der Familie ift der ehemalige Beneraldirektor der Elektrifden Strafenbahngesellichaft Beinrich v. Jellinek. Da er Innageselle ift. dürste einstens sein Bruder Ludwig, Sektionsrat im handelsminifterium, und deffen Sohn Aurel Abel und Millionen erben. - Elek v. Malom-Igeg. Paul v. Glek, Bigeprafident der Ungariiden Bank, hat den Adel felbit erhalten. Männliche Leibeserben find nicht vorhanden, nur zwei Töchter, von denen eine mit Geren Paul v. Luczenbecher verheiratet ift. - Brofg v. Battaj und Szechenn, Abel jungeren Datums, wurde den Söhnen Andor, Eugen und Frang von weiland Siegmund Grofg verlieben. Gine andere Familie Brofg, die in Hefgog (comitat Baranna) anfässig ift, führt nur ein Pradikat. Sehr reich. - \* Mendy v. Rantorjanofi, Broggrund: besither in der Baranga, Samuel von Mandy ift der Reffe weitand des bekannten Abgeordneten Paul Mandel, Mehrfacher Millionar. - Eifenftadter v. Bugias. Alterer Adel. Die Familie ift in Temesvar und Szegedin anfällig. verstorbene Ministerialrat Lukas Ennedi mar ein Sproß der Familie Gifenstädter. Bada v. Begavar. Ebenfalls älterer jüdifcher Ade'. Szegedin und Raab Mühlenbetrieb. - Fürft 1.

Maroth. Der Adel des verftorbenen Jokob Fürst fett fich in den Sohnen, den Sofriteil Bertold und Ladislaus v. Frirft, fort. - Caneba v. Eaned, Broke Spiritusraffineure und Sport . leute, 3mei Bruder: Louis und Artur. -Lineger v. Menegfalva. Bleichfalls Spiritus Senior der Jamilie ift Emmerich v. Lincier. --Boldberger v. Buda. Blaufarberei. Tertil. industrie. Bablreiche weitverzweigte Familie. -Beclen v. Fennves. Perfonlicher Abel on Artur v. Becfen, Beneraldirektor der fiebenburgifchen Solginduftrie 21.B. Mit den Baronen Groedel veridimagert. - Lukas v. Szeged. Direktor der Ungarifden Areditbank, Erfte Finanskapazität Tojef v. Lukacs erhielt den Abel perfönlich. Stammhalter: Jean und Georges v. Lukacs. Letterer ein hochbegabter Schrift: fteller. - Palotan v. Barpalota. Rubolf, Edmin d und Andor. Gigentumer des St. Lukas. Bades in Budapeft. Comund ift japanijcher Ronful. huos v. Botfa. Jolef v. huvös ift der Prafident ber Elehtrifchen Stadtbahn. Bon feinen Sobnen ift Iwan Komponist und Beneraldirektor der Stadtbahn, Ladislaus ift Bildhauer. - Deutich v. Remenes Mihaln, Ja, Anton v. Deutich. durch lange Jahre Chef des volkswirtlchaftlichen Teiles des "Pefter Llond", erhielt den Adel. Sohn: Dr. Oskar v. Dentid, Bufarenlentnant. -Baruch v. Fellovann. Den Abel erhielt der Grofvater der jegigen Beneration. Ein 3meig der Familie ift getauft und lebt in Mien. -Bifdig v. Reves. Bablreiche und verzweigte Familie; ein Alft beift Beveln v. Beves. -Vaida v. Baimok. Kinanzadel, Emmerich v. Baida, chemals Direktor der Ungarifden Bank, lebt jett als Rentner. Sehr reich. Reumann v. Begogt. Die Bruder v. Neumann in Arad. beren einer hürglich verftarb, find die größten Spiritusfabrikanten der Monardie. Gin Graulein v. Neumann ift die Gattin des Barons Tiber v. Daniel. - Roja v. Barbeln. Ifidor v. Roja, einer der angesehenften Szegediner Advokaten, ift Präfident der dortigen judifchen Gemeinde. Dreifigjähriger Abel. - Posner, Reil Louis Ritter v. Posner erhielt den Itdel noch por dem Jahre 1867, daber fein Ritterstand. Sohn Mifted R. v. Posner. - Ruist v. Ruist. Jolef v Rufit und fem Bruder Ochar find die Chefs der alten und hochangelehenen Große kaufmannsfirma Bernhard Ruigt und Sobne.



Josef ift ein großer Freund und Förderer aller iconen Runfte. Seine Diners find beliebt und berühmt. - \* Bilabn v. Gnuranoka. Simon v. Bilahn, Direktor des "Budapefti Birlap", erhielt den Adel für fich und feine Sohne, von denen Delider ebenfalls in dem Betriebe des genannten Blattes tätig ift. Eugen ift Urgt, Emmerich Kaufmann und Stephan Student. -Bodianer v. Bafarheln. Broke Berleger und Kerausgeber. Kofrat Kugo v. Wodianer ilt Gigentümer der Buchbligs. Firma R. Lampel. die mit dem Saufe Ph. Wodianer & Sohne veridmolzen ift. - Wohl v. Lofoncz, Aladar v. Wohl ift Erbe der Millionen und des Adels feines Dheims Adolf. Sein Better Ludwig, der in Berlin lebt, wurde enterbt. - Beifg v. Cfevel. Erwerber des Familienadels ift Manfred v. Beifg. Chef der Heeresausrüftungsunternehmung und Munitionsfabrik Bertold & Manfred Beifg, Rahlt 3u den reichsten Leuten der Monarchie. - Bachruch v. Kiralnkut. Karl v. Badrud, Sofjuwelier und Fabrikant von Silberwaren, erwarb den Abel vor längerer Reit. Juneus reich. -Molfner v. Hipeft. Broke Lederfabrikanten. Theodor v. Wolfner war lange Beil Abgeordneter.

Es wurde zu weit führen, wollten wir auf diefe Beife mit der Gerzählung der einzelnen abeligen Judensamilien fortfahren. Bir werden uns daher mit einer einfachen Romenklatur begnügen, nicht ohne hinweis darauf, daß diese auf Vollständigkeit heinen Unfpruch erhebt: Svab v, Gavosdia, Derera v. Gnarmatha, Weifg v. Szurda, Weifg v. Polna (Ngram), Weifg v. Borostnanko (Prefiburg), Deutsch v. Salmi. \* Telegdy v. Megotelegd, Engel v. Janofi, Engel v. Cjerkul, Engel v. Ejepreg, Engel v. Peskodar (Neutra), Weledi v. Orojapatak, Welekn (v. ?), Neumann v. Bardony, Neumann v. Kiralyhalom, Neumann v. Ragnhanta, Fifcher v. Farkashaza, Filder v. Tovaros, Kramer v. Szinobanna, Szirman v. Nagularos, Hoffmann v. Baguibeln. hoffmann v. Lörines, Rosenberg v. Satokreö. Bamberger v. Balaftna, Köröin v. Szanto, Röröjy v. Kiralyhalma, Tolzeghy (Freund) v. Toizea, \*Schwarz v. Szafz, Sternthal v. Magneel, \*Sarbo v. Szepesvaralje, Strafer v. hisbab, Strafer v. Gnörvar Muller in Hille Inline v. Bogujheln, Ande v. Alloterenn, Frankl v. Baspar, \*Bodianer v. Maglod, Schwarz v. Stalka. Bomborn (Stein) v. Bombor, Blude v. Maros. varadia, Simon v. Boalar, Rojemberger v Gnela Quitner v. Bagfalva, Compera v. Denta, 'Tridier v. Hegneshalom, Ormadn v. Ormad. Britisch (Blum), Freudiger v. Obuda, 'Szantho v. Remetheer, Kanik v. Medananisk, Gold v. Jota Karman v. Szöllöskislak, Pik v. Nemesdömölk. Karkas v. Bilstra, Altmann-Hahn v. Cjacza, \*Babocian v. Rerekret, Back v. Surann (Ronftantinopel). Baiersdorf p. Erdös. Balazs p. Berocze, Baronni v. Cjangobetfalu, Baronni v. Bala, Biringer v. Jarann (Dedenburg), Gidlit v. Felioga (Finme), Clek v. Hiner (Gr. Ranisla). Fabig v. Bamofatna, Jellner v. Toronn, Jennvelly v. Bala, Aleld v. Borla, Friancli v. Rocalmas, Bans v. Ludas, Gatthilf v. Miskoles (Temesvar), \*Cfatary (Grofz) v. Cjatar, Haraisti v. Szelevenn, Hercz v. Rirald, Bertha v. Tepla, Betees v. Balgacz, Bedervarn v. Beviggnork, Birichler Infelt, v. Bölle, Irfan v. Szemlohean, Knöpfler v. Rimakokova, Jonas v. Berve, Reppich v. Felpec, 'Rotanni v. Algno, Bremer v. Balla, Landauer, Lagar v. Szegvar, Liebermann v. Szentlörincz, Löbl v. Telecska (Bien), Mager v. Cjenger, Müller v. Retfalu, Rajgai v. Rokos, Remes v. Janoshalma, Reugebauer v. Alizod, Neugebauer v. Kara, Nemet v. Mohacs (Mohacs), \*Pajzs v. Racalmas, \*Rensz v. Rathonn, Richards v. Dunaret (Raab), Robitfelt v. Haorma, Rofenfeld v. Bicske, Sagi v. Szorkola, Schenk v. Ledecz, Dombovarn (Schulhof) p. Dombovar, Schwarz v. Rimoun, Schwarts v. Megyes (Dedenburg), Sonnenberg, Sugar v. Seanfalus (Cforna), Szalardn v. Rakosfalva Szende v. Szendrő, Szili v. Szilarhann, "Telkes v. Kelenfold, Wellijd v. Bagvecfe, Wertheimer v. Monor (Prefiburg), Balan (Rirfdler) v. Aliodomborn nim.

Grafen jüdischen Glaubens gibt es in Undarn ebensowenig wie anderswo. Die einzige pidische Grafensamilie der Welt ist die der Caben d'Anvers in Bruisel. Und anderdas sind – päpstiche Grafen.







## Verzeichnis der Personennamen in Wossis "Nammburger Annalen".

Bion Dr. P. Migfdhe, Bemar.

(antichang und Salduf.)

| (Heritaling and Califolia)                              |     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| Pauge, Chriftoph, Dr., (1611 - 1620) 16, 37, 33,        |     |  |  |  |
| Panterbach, Dr., Stiftsinperintendent in                |     |  |  |  |
| 3city (1609)                                            | 8.  |  |  |  |
| Peifter, Hans und sein Sohn (1621) - 5                  | 1.  |  |  |  |
| Piebe, Silvefter, Natsherr (1614)                       | 5.  |  |  |  |
| Linduer (Lindemann), Philipp Jakob,                     |     |  |  |  |
| Diakonus (1609 - 1620) 8, 4                             | 0.  |  |  |  |
| - Johann, Schöffer zu St. Georgen                       |     |  |  |  |
| (1614 1615) 5.18, 9                                     | 6.  |  |  |  |
| Babara geb. Bloje (Kloth), dessen                       |     |  |  |  |
| Chefrau (1615 †) 5. 2                                   | 6.  |  |  |  |
| Chefrandes Kämmerers B Wacke,                           |     |  |  |  |
| des Schöffers Tochter                                   | 5.  |  |  |  |
| Johann (1622) 5                                         | 7.  |  |  |  |
| 3 Johann Chr., Ratsherr (1681)                          | 8.  |  |  |  |
| <ul> <li>48olj à. ä., Berichts[diöppe (1611)</li> </ul> | 8.  |  |  |  |
| Wolf, Gerichtsvogt in Pforte                            |     |  |  |  |
| (1615 - 1616) 26, 3                                     | 2.  |  |  |  |
| dessen zwei Töchter (1616) 3                            | 2.  |  |  |  |
| Wolf, Berichtsfenior (1622) 3                           | 2.  |  |  |  |
|                                                         | 0,  |  |  |  |
| David, Bürgermeilter, dessen Sohn                       |     |  |  |  |
| (1680 - 1682) 64.7                                      | 0.  |  |  |  |
|                                                         | 2.  |  |  |  |
| Lorenz, Michael, Zimmermeister (1611 💎 🐪                | - 1 |  |  |  |
| 1616) 9, 2                                              | 9.  |  |  |  |
|                                                         | 1.  |  |  |  |
| Poth ("1/12, Pfund"), Bürger und Ehe-                   |     |  |  |  |
| frau geb. Braun (1613 - 1620) 14, 16, 23, 44.           |     |  |  |  |
| Ludwig, Landgraf von Hessen Darmstadt                   |     |  |  |  |
| (1614) 1                                                | 9.  |  |  |  |

v. Pfillich(au), limbachfitcher Beheimer

Archiv Mr. 4 18. Jahrgang

| Mansfeld, Graf Wolf (1618)                | 36, 3    |
|-------------------------------------------|----------|
| Maridiall von Bofferftedt, Wolf (1618)    | 37       |
| - Sofritmeifter (1622)                    | 57       |
| Mauer, Clias, Feldwebel (1622) (Bgl.      |          |
| Mener)                                    | 59       |
| Meifel, Abraham, Stadtrichter, Bürger     |          |
| meifter (1700)                            | 75. 76   |
| Mesche, Christian, Schühenkönig (1620)    | 49       |
| Metzner, Heinrich, Kämmerer, Bürger.      |          |
| meister (1609 - 1617) 8, 49, 26           | . 32. 34 |
| Mener (Maner?), Clias (1614)              | 19       |
| Mener, Chriftoph, Ratsherr, Richter (1614 |          |
| bis 1618) 15                              | . 26, 36 |
| Midjaelis (Midjel), Chriftoph, Gajtwirt   |          |
| (1612 - 1620) 10.18                       | 3.41.50  |
| v. Millig, Bernhard, Hauptmann (1622)     | 61       |
| Mitternacht, Rat, Bürgermeister (1696 –   |          |
| 1699)                                     | 72.74    |
| Mority, Herzog von Sachsen-Zeity, Admini  |          |
| – įtrator des Stiftes Raumburg († 1681)   | 69.      |
| Morih Wilhelm, Herzog von Sachsen-        |          |
| Beity (1682 – 1700)                       | 70,70    |
| Moßdorff, Dr., Oberbürgermeilter († 1698) |          |
| Müller, Paul, Rektor aus Iglau (1622)     | 56.      |
| - Rámmerer (1680)                         | 61,      |
| - Wilhelm, Unterbürgermitr. (1702)        | 78.      |
| Rajiher (Refiher), Hieronomus, Schühen-   |          |
| könig, Kämmerer (1616 – 1622)             | 30, 61,  |
| Ragelfdimled, Fran (1680-4)               | 6-1.     |
| Rane, Johann Christian, Stadtpfeifer-     |          |
| gefell (1699)                             | 74. 75.  |
| o. Reidschith, Oberstwachtmeister (1700)  | 76.      |
| Ridtol, Zimmermeifter (1621)              | 53.      |
| Rille, Fabian (1621)                      | 50,      |
| i. Rijdiwik, Forstmeister (1616)          | 30,      |
| - Sauptmann (1620)                        | 42       |



| v. Nißmitz, Friedrich (1613 †) 13.                | Midster, Regine, deffen Lodster, verehelidste |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - Hauptmann, dessen Bruder                        | Engel (1616 - 1620) 34.4                      |
| (1613 - 1622) 13. 61.                             | - Michael, Kriegshommisar (1620               |
| - (1620) 46.                                      | bis 1622) 44.6                                |
| Obligk, Martin, Kämmerer (1621) 51.               | v. Riedesel (1616)                            |
| - Frau (1620) 40.                                 | Riemer, Dr. Bürgermeister (1682) 7            |
| Öhler, Christoph, Ratsherr, Bürgermeister         | Röbel, Hauptmann (1620 – 1622) 42.5           |
| (1609 – 1622) 8, 18, 26, 40, 50, 51, 62.          | Rohmbuch, Philipp, Badter (1622) 5            |
| Olearius, Johann Christian, Pfarrer in            | Röhrborn, Jakob, Stadtschreiber, vorher       |
| Guerjari and Same (101-)                          | in Bedra Schöffer (1622) 5                    |
| - Regine Justine geb. Wolff, des-                 | Röller, B. (1622) 6                           |
| lett eiheletti (deet i)                           | - Ilgen, Braumeister und sein Sohn            |
| b. Offernanten (1012 1)                           | (1618) 35.3                                   |
| - (102.1)                                         | Romanus, Dr., Bürgermeister (1614-            |
| Pabst siehe Babst                                 | 1621) 16, 34, 35, 50, 5                       |
| Peter der Broße von Ruftland (1698) 73.           | - deffen Chefrau geb. Braun                   |
| Peter, Hans (1620) 45.                            | (1620) 5                                      |
| Pflug, Rittmeister (1621) 52.                     | Römer, Haubold, Rats: und Kaufherr            |
| v. der Pforten, Oberftleutnant (1620) 42.         | (1636)                                        |
| Pfrahschner, Balentin, Bürger (1620 – 22) 40. 61. | Ratharina verchelichte Wolff, dels            |
| Philipp III., König von Spanien (1620) 43.        | sen Tochter (1639)                            |
| Pistorius, Oberst (1700) 77.                      | Rößler, Hans d. ä. (1616) 3                   |
| v. Pöllnig, kurfächfischer Kanzler (1614) 19.     | Rothe, Antonius, aus Liebstedt (1618) 36.3    |
| - Rittmeister (1620) 39. 40. 49.                  | Sacer, Jakob, Gerichtsperson (1622) 6         |
| Prätorius, Musikmeister aus Wolfenbüttel          | - Raphael, Kämmerer (1620) 4.4                |
| (1614) 23.                                        | - Marie geb. Cleusner, deffen Chefrau         |
| Preißer, Ratsherr (1682) 70.                      | - Juftine, deffen Tochter, verehelichte       |
| Pretten, Johann, Diahonus, fpater Ober.           | Wolff (1594 - 1668)                           |
| pforrer (1680 - 1698) 5.66.73.                    | Sadj(e), Sans (1620 - 1622) 48.6              |
| Rammelt, Daniel (1620) 45.                        | - Lukas, Ratsherr (1615-1621) 26.5            |
| - Balentin (1620) 41.                             | - Paul d. ä., Ratsherr (1609)                 |
| v. Rappisch, Friedrich, Hauptmann (1620) 42.      | v. Sadı, Oberit (1701) 7                      |
| Rausch, Matthes (1620) 39.                        | Schade, David, Fleischer und Chefraugeb.      |
| - Bürller (1701) 77.                              | Fleck (1614)                                  |
| Rauschenbach, Christoph, Kämmerer (1611           | - Hans (1621) 5                               |
| bis 1617) 8.34.                                   | - Ludwig und Chefrau geb. Werde               |
| Raule, Just († 1621) 50.                          | (1617)                                        |
| Redje, Urban (1615) 26.                           | Schall, Bottfried, Ralsherr (1681) 6          |
| Reimann, Kaspar, Werber (1614) 15.                | Schenk, Fleischer (1680) 6                    |
| Repel, Hans (1616) 30.                            | Schentt (v. Tautenburg?), kurfachfifcher      |
| Reuß fiehe Beinrich.                              | Bizemarschaff (1620)                          |
| Richter, Adam, Beißgerber, Ratsherr               | Schenkin von Tautenburg in Frauen-            |
| († 1609) 7.                                       | prießnit (1620) 3                             |
| - Chriftoph, Pfarrer in Pforte,                   | Schitter, Johann Benjamin, Archidiakonus      |
| dann Diahonus in Naumburg                         | (1663 - 1682) 6,66,67,7                       |
| (1617 – 1618) 35.37.                              | - Marie Elijabeth geb. Wolff, del-            |
| - Esaias, Bürgermeister (1616 -                   | fen enefan (gee. 1011)                        |
| 1620) 29. 32. 34. 39. 46. 47. 49.                 | Schirmer, Schulrektor (1621)                  |



| Sdyladebady, Seifenfieder (1796)                                 | 18.    | Thain, Heinrich, Bürgermstr. (1616 – 21) 29, 5  | 0.  |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----|
| Schlegel, Fran (1621)                                            | 50.    | - verehelichte Fürstenhaupt, deffen             |     |
| Schmied, Jakob, Gastwirt (1616)                                  | 33,    | Tochter (1621) 5                                | 0.  |
| Admeider, Bürgermeister in Weißenfels                            |        | Thiefe, Martin, Norporal (1622) 5               | 9.  |
| (1687)                                                           | 6.     | - Dorothea Maria, dessen Tochter 5              | 9.  |
| <ul> <li>Dorothea Sibylle geb. Wolff,</li> </ul>                 |        | Thiem, David, (1622) 6                          | 0.  |
| dessen Chefrau (geb. 1665)                                       | 6.     | Thieme, Martin, Apotheker (1611)                | 9.  |
| - Seinrich Adolf, Bürger (1622)                                  | 61.    | v. Thierschnedt (Durschnigk), Willy. (1618) 3   | 7.  |
| Schober, Friedrich, Stadtschreiber (1615 —                       | į      |                                                 | 6.  |
| 1622) 26, 46, 59                                                 | . 61.  |                                                 | 4.  |
| v. Sdjönberg, kurfádfjífder Präfident (1614)                     | 19.    |                                                 | 6.  |
| - Geheimer Rat (1620)                                            | 44.    |                                                 |     |
| Schönhals, Johann Konrad, Amtmann                                |        |                                                 | 5.  |
| (um 1680)                                                        | 6.     |                                                 | 2.  |
| – Johanna Dorothea, verehe:                                      |        | v. Trotha, Niltmeister, (1620 – 1622) 46, 47, 5 | ī.  |
| lichte Wolff, dessen Tochter (um 1680)                           | 6.     | Ischunke, Joachim, Orgelbauer aus Schnee-       |     |
| Schulhe, Kaufmann (1698) 71                                      | . 72.  | berg (1616) 32.3                                | 1.  |
| Scölen, Balthasar, Rittmeister (1622) 58.59                      | .61.   | Tudymann, Sekretär des Obersten v.              |     |
| Seefe, Andreas, Bürger (1620)                                    | -18,   | Goldstein (1622)                                | 3.  |
| Seidel (Seydel), Kämmerer (1613)                                 | 12.    | Tünkel, Dr., kurfächsischer Rat (1618) 3        | 37. |
| <ul> <li>(Sendel), Christoph, Bürgermeister</li> </ul>           |        | Ulrich, Hans, Ausreiter (1621) 5                | 3.  |
| (1614 – 1617) . 18, 26                                           | . 35.  |                                                 | 1.  |
| - Fran (1622)                                                    | 61.    | · ·                                             |     |
| v. Selbit, Rittmeister (1620)                                    | 42.    |                                                 | 0.  |
| Senffert, Hans, Bürger (1622)                                    | 62.    |                                                 | (). |
| – Midjael, Prediger (1618)                                       | 37,    | Benus, Friedrich, Hauptmann (1620 – 22)         |     |
| Sider, Johannes, Oberpfarrer († 1611)                            | 9.     | 42.52.6                                         | iI. |
| Sigmund III. König von Polen (1620) 43                           | . 44.  | Boigt, Christoph, Bader, Schützenkönig          |     |
| Sorge, Heinrich Ludwig, Amtmann (1699)                           | 75.    | ' ' '                                           | 0.  |
| Sperber, Berbrecher, (1611)                                      | 9.     | Wacke, Balerius, Ratskämmerer (1620 –           |     |
| Spiegel, Oberstleutnaut (1695)                                   | 71.    | 1629) 5.4                                       |     |
| Starke, Beorg, Schützenhauptman (1608)                           | 7.     | - geb. Lindner, deffen Chefrau                  | 5.  |
| Staffel, Gottfried, Gerichtsvagt (1615)                          | 26.    | - Justine, verebelichte Wolff, deffen           |     |
| - Ratsherr (1681), Oberbürger:                                   |        | Todyter (1629 – 1685)                           | 5.  |
|                                                                  | 3. 76. | ,                                               | 56. |
| Ständer, Kammerschreibersfrau (1698)                             | 73.    | 1                                               | 18. |
| v. Starfdedel, Dietrich, Oberftleutnant                          |        |                                                 | 16. |
| (1620 - 1622) 40, 42, 44, 52, 57                                 | 7.61.  | - Martha, verchetichte Braun, def-              |     |
| Staucke, Andreas, Unterkammerer (1617)                           | 34.    |                                                 | 16. |
| ${\tt Stein}, {\tt Burger}, {\tt Sdyutentrönig} (1620-21) 43.49$ | 9.54.  |                                                 | 61. |
| Steinbadt, Jakob, Schüler aus Lichtenftein,                      |        | Beiß (en)bad, Ernft Sieronymus, Quartier        |     |
| Mörder (1680)                                                    | 64.    | meister, Saupanann (1620 - 1622) 38. (          | 1.  |
| Stieffel, Lorenz, Kantor (1614-1616) 2:                          | 3, 32, | Weiße, Johann, Bürger (1614 – 1620)             |     |
| Streidtling, Dr. (1697)                                          | 73.    | (Bgl. and) Weije) 18.28.                        |     |
| Stünginger, Hans († 1618)                                        | 35.    | - Balerius (1620 - 1621) 42.3                   |     |
|                                                                  |        |                                                 | 60. |
| v. Taubenheim, Johann (1621)                                     | 53.    | Werde, Moriz, Backer, Ratsherr (1615            | 5.1 |
| - auf Bedra (1622)                                               | 59.    | bis 1621) 26, 35, 5                             | 11. |
|                                                                  | 4. 75. | perehelichte Schade, dessen Tochter<br>(1647)   | 35. |
| v. Tautenburg siche Schenkt.                                     |        | 1 (1011)                                        |     |



|                                                       | 64.  | Motif, Johanne & Rone, verelichdie Bl.    |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Wilhelm, Landgraf von Hessen-Darmstadt                |      | fins (1) (0 - 1712)                       |
| ( ,                                                   | 19.  | Justinian, Dr., Ratchen, Birger           |
| – Herzog von Sachsen-Weimar                           |      | meifter (1647), am 16000                  |
| V                                                     | 18.  | 5, 6, 66, 6 1 99, 70                      |
| - Herzog von Sadhen Altenburg                         |      | - Justinian d. j. (1672 - 1673) - a       |
| (1614) 18. 20, 23,                                    | 25.  | - Justinian d. jüngste (1683 - 1700) 6.   |
| Wind, Kaspar, genannt "Rutschhaspar"                  |      | - Justine geb. Sacer (1594 - 1668) 4.     |
| , , ,                                                 | 55.  | Justine, verchelichte Zewicker und        |
| Winkelmann, Aufwärter des Grafen von                  |      | Brunner (geb. 1619) 1.                    |
| Mansfeld (1618)                                       | 36.  | - Justine geb. Wacke (1629 - 1683) 5.     |
| Wolf Graf von Mansfeld (1618) 36.                     | 37.  | – Juftinus, Bürgermeister (1615 –         |
| v. Wolfersdorf (Wolframsdorf) (1621)                  | 51.  | 1671) 4.5.6.                              |
| <ul> <li>Domherr (1699)</li> </ul>                    | 74.  | - Justinus Bürgermeister (geb. 1646) 4.   |
| Wolff, Andreas (geb. 1613)                            | 4.   | - Juffinius, Keinrid), Abvokat, Ge        |
| — Anna Regine geb. Konrad (1671) – 6                  | . 7. | richtsvogt (1674 - 1721) 6.               |
| <ul> <li>Christian (geb. (1634)</li> </ul>            | 3.   | - Katharina geb. Römer (1639) 4.          |
| - urztinleipzig(geb.1646)                             | 4.   | - Marie, verehelichte Araufe (geb.        |
| - (um 1650)                                           | 5.   | 1619) 4.                                  |
| - Chriftiane (1652)                                   | 3.   | - Marie Dorothea verchelichte Wis-        |
| - Christine, verehelichte Frauendorf                  | 4.   | licenus (9cb. 1659) 6.                    |
| - Christoph, Apotheker und Rats-                      |      | - Marie Clijabeth, verebelichte Schil-    |
| herr (1619 - 1678)                                    | 1.5. | ter (geb. 1647) 6                         |
| - Christoph (geb. 1649)                               | 6.   | - Pankratius d. ä., Apotheket.            |
| - Christoph (geb. 1658)                               | -1.  | Ratsherr, Bürgermeister                   |
| - Chriftoph Friedrich, Apotheker                      |      | (1575 1644) 3, 4, 7, 8 25 51.             |
| (1655 - 1734)                                         | 6.   | - Pankratius d. j., (acb. 1606) 3.        |
| - Dorothea Juftine, verebelichte                      |      | Ponteration d. dritte, Argt und           |
| Straufer (1649 - 1677)                                | 4.   | Hpotheker (geb. 1651) 6.                  |
| - Dorvthen Justine (geb. 1679)                        | 6.   | - Nebekka (geb. 1671)                     |
| - Dorothea Sibylle, verehelichte                      | 1    | - Regine (geb. 1620) 4.                   |
| Schneider (geb. 1665)                                 | 6.   | - Regine, Chefron des Justinus d. a.      |
| - Cleonore (geb. 1671)                                | 6.   | (1657) 5.                                 |
| - Jakob (1604-1667)                                   | 3.4. | Regine geb. Bentsfdy (1652) !-            |
| - Jakob (geb. 1643)                                   | -1.  | Regine Cleonore (geb. 1676) 6.            |
| - Johannes (geb. (1611)                               | 4.   | - Regine Juftine, verebelichte Olea       |
| - Johannes (geb. 1661)                                | 6,   | rius (geb. 1654) - 6.                     |
| - Johann Bernhard, Goldschmied                        |      | - Baterius, Apotheker (geb. 1657) 6.      |
| (qeb. 1688)                                           | 6.   | Bappe, Dr. Leibargt in Beits (1697) 71.   |
|                                                       | 0.   | Beidler, Regimentsinbaber (1701)          |
| - Johann Christian, Ratsherr, Stadt.                  | 7.5  | Befchmar, Bacharins, Berbrecher (1616) 31 |
| richter (1663 – 1703) 6, 74.                          | - 1  | Besentann, Ronrad, Bürger (1615) 25-      |
| – Johann Friedrich (geb. 1676)                        | 6.   | Beutschel, Jakob, Gleischermeiter (1796)  |
| <ul> <li>Johann Friedrich der zweite (geb.</li> </ul> |      | Bewicher, Bürgermeister (1645) 4.         |
| 1686)                                                 | 6.   | Juftine geb. Wolff, Deifen Eine           |
| - Johann Wilhelm (geb. um 1650)                       | 5.   | frau (geb. 1619)                          |
| - Johanne Christiane (geb. 1667)                      | в,   | Böllner, Erasmus, Badter, Ratsbeir        |
| <ul> <li>Johanne Dorothea (geb. 1681)</li> </ul>      | 6.   | (1609 1615) 8.25                          |
| - Johanne Dorothea geb. Schönhats                     |      | 3ürner (1696) 71.                         |
| (um 1680)                                             | 6.   |                                           |
|                                                       |      |                                           |



#### Vorsahrenliste von Caroline Anna Gertrude Voet. a)

Mitgeteilt von 28.

#### 1. (Beneration

1. Caroline Anna Gertrude Borl, \* Everfael bei Rheinberg 28, 6, 1796, † Duffelborf 16, 4, 1859.

#### H. Generation.

- Gerbard Boet, Gutsbesther zu Eversael, \*
  Eversael bei Rheinberg 14, 4, 1773, † Eversael 6, 9, 1860, heiratet Moers 4, 8, 1794
- 2. Elifabeth Königs, \* Everfael 3. 5. 1774, † Everfael 21. 11. 1844.

#### III. Generation.

- Johann Christoph Boet, Butsbeschier, \* Duisburg 11, 7, 1740, † Everfael 10, 6, 1814, heiratet Everfael 5, 6, 1763
- 2. Sibilla Didamann gut. Mertens, \* Everfael 5. 6. 1735, † Everfael 29. 9. 1811.
- Balthafar Rönigs, Gutsbeither, \* Gverfael 10, 2, 1740, † Gverfael 29, 6, 1777, heiralet Goerfael 15, 7, 1769
- Gertrud Wevels, \* Everfact 1, 10, 1753, † Everfact 7, 5, 1785, in zweiter The verh, mit Henrich Abels and Ronias.

#### IV. Generation.

- Johann Heinrich Boet, \* Barenholz 29, 9, 1715, † Duisburg 20, 3, 1783, heiratet Duisburg 14, 2, 1740
- 2. Rolinna Meners innge Tochter.
- 3 Gerhard Didmann ant. Mertens, \* Göllerswiderhamm 21, 5, 1700, † Coerfact 23, 9, 1766, heiratet Everfact 8, 5, 1734
- Unna Mertens, \* Eversael 8, 6, 1701, † nach 4, 6, 1763, vor 1776.
- Johann Königs, ant. Coerfael 1719 47, heiratet a) 1, 7, 1719 Jeiken Jans; b) um 1728
- 6. Elsken (Elijabeth) Jores (Jorris, Boris), \* Everlael 12. 3, 1700.
- a) Bergl, hierzu Borsterman van Onen: Stamen Wapenboek Nederlandscher Familien, Gronngen 1885, III, S. 287, Wappen 89.
- b) Hir diele Life wurden die Ausdienbücher von Riederbudberg: Taufen 1866-72, 1700 1788, Sterberegifter 1719-98; Tauncapper 17 10-75 benntt. Die Familien Suffles und Webels dürften fich dort weiter gurtidwerfolgen laffen.

- 7. Sander (Micrander) Holles by gut. Wevels, † Cocreael Ct. 2, 1759, henotet um 1750
- 8. Selena Wevels, . Aprilael 23, 2, 1723
  - V. Beneration
- 1. Berthold Hans Boet, \* Erdet a. d. Weler, heiratet 8, 10, 1699
  - 2. Ratharina Brodungun.
  - 3 4 feb11
  - 5. Johann Didemann, beiratel
  - 6 Drunken (Beitruo) Lohnen.
  - Hertens, \* Eversael 25, 10, 1671, mähnt 1692, 14, 6 1734, 8, 5., henatel
  - 8. Beel(Sibilla),ermähnt1696,24.3. 1734,8.5.
  - Peter Sönigs, \* 3wijden 1653 u. 66, erwahnt 1696, 11. 3. – 1704, 9. 4., heiratet vor 1696, 11. 3.
- Tringen (Ratharine), erwähnt 1696, 11, 3, –
   1719, 1, 7.
- Johann Jores in Everlack, gnt. bis 1721,
   5., † vor 1729, 20. 5., beiratet Mets 1697, 29. 8.
- 12. Gertrud Daubenspeck O, \* Mors 1672, 12. 1.
- 13 14. fehft.
- Johann Bevels zu Eversack, erwähnt 1709 –
   1725, beiratet von 1709
- Margaretha (Britgen), † Everfael 30, 3, 1769
   d. 80, Jahre.

#### VI. Generation.

- 1. Sans Barthold Boet.
- 2 12, feblt.
- Reiner Mertens, Coerfoel gut. 1659, 8, 5, -1696, 24, 3.
- 14 16. feblt.
- Johanna Moniqs, gut. 1653, 12, 11, 4 1665, 9, 7., † nady 1665, 9, 7., vor 1669, heiratet 12, 11, 1653
- Druitgen (Gertrio) Hermes von Hermeshef bei Meinthaufen, einsicht 1653 – 70. ber ratel 2) von 1670. 2. 1. Peter R., genannt Rönigs.
- 19 20. fehlt.
- 21. Bernhard Jores ju Everfact, gnt. 1696, 8, 9.
- 22. fehlt.
- 23. Wilhelm Daubenipedt zu Holderberg, beiratet Mors 1666, 7. 8

c) vergl, Sof und Jamilie Danbenipeck, S. 60

- 24. Metgen auf dem Buffer.
- 25 32, fehlt,

#### VII. Generation.

- 1. Johannes Boet, \* Erder 1628, † 14. 12. 1698. 2 24. febtt.
- 25. Heinrich Mertens, erwähnt 1642, 25. 4. 3u Eperfael, heiratel
- 26. Idden, erwähnt 1642, 25. 4.
- 27 32. fehlt.
- 33. Dietrich Königs, Scheffe zu Eversael 1638 1668, heiratel
- 34. Coen (Kunigunde), erwähnt 1638 1659.
- 35. Kander (Megander) Hermes zu Rheinhausen, gnt. 17. 11. 1653.
- 36 64. fehlt.

## Vorsahrenliste von Abraham Sohmann\*).

Hrsg. von W.

## 1. Beneration.

Abraham Sohmann, Tuchfabrikant & Bankier, \* Crefeld 9, 10, 1795, † Crefeld 8, 5, 1868.

#### II. Beneration.

- Konrad Sohmann, Tuchfabrikaut, \* Crejeld 26. 6. 1761, † Crejeld 28. 5. 1827, heiratet Crejeld 7. 2. 1792
- Maria Magaretha von Pempelfurt, \* Crefeld 7. 7. 1769, † Crefeld 3. 7. 1806.

#### III. Beneration.

- Abraham Sohmann, Tudhfabrikant, \* Crefeld 3, 9, 1729, † Crefeld 17, 9, 1783, heiratet M. Gladbady 13, 7, 1754
- Bertrude Kouwert, \* M. Gladbach 26, 10, 1727. † Crefeld 4, 11, 1795.
- 3. Johann Golfhard Laurenh v. Pempelfurt, Arzt in Crefeld, \* Duisburg 8, 3, 1734, † Crefeld 4, 3, 1812, heiratet Crefeld 23, 6, 1767
- 4. Bertride Scheuten, \* Crefeld 8, 12, 1737, † Crefeld 7, 12, 1799.

#### IV. Beneration.

- 1. Adam Saaman, Leinenhändler, Leinenfabrikant, \* Mühlheim a. d. Ruhr 27, 12.
- \*) Weitere nachrichten über die hier erwähnten Familien werden folgen.

- 1689, † Crefeld 15, 7, 1777, heiratet Crefeld 6, 10, 1720
- Margaretha Püllen, \* Crefeld 1, 1, 1696, † Crefeld 27, 1, 1760.
- Konrad Kamwerh, Leinenwarenhändler, Leinenfabrikant, \* Mieght 2, 1, 1694, †
   M. Glabbach 16, 3, 1753, Wittwer vort Sybilla Schmeiters, Mathias Zochter, heiratet Crefsfe 25, 2, 1727
- 4. Ratharina Loers, \* Crefeld Okt. 1701, † M. Gladbach S. 1, 1780.
- Johann Werner von Pempelfurt, . Haus Helfenstein bei Lintorf Mai 1698, Jurit in Duisburg, † Duisburg 21, 8, 1749, heiratet Cleve 1, 2, 1731
- Theodora Maria von Hockelom, \* (Bod)
   7. 1698, † Duisburg 11, 12, 1770.
- Mam Scheulen, Kaufmann, Tabakfabrikant, Delfabrikant, \* Crefeld 27, 3, 1697, † Crefeld 24, 3, 1765, heiratet Crefeld 3, 5, 1720
- 8. Moetheid von der Legen, \* Crefeld 1. 9. 1699. † Crefeld 4. 4. 1757.

#### V. Generation.

- 1. Christoph Saaman, Milheim a. d. Rubi. † nad) 27, 12, 1689, heiratet
- 2. Gertrud Rellerman, Mülheim a. d. Ruhr, † nach 27, 12, 1689.
- Abraham Püllen, Leinenhandler, Leinenfabrikant, \* Crefeld 24, 9, 1682, † Crefeld 18, 3, 1743, heiratet Crefeld 27, 10, 1686
- 4. Maria Elifabeth Sieben, \* Crefeld 1, 2, 1665, † Crefeld 29, 3, 1748.
- 5. Wilhelm Rauwerh aus Rhendt, † vor 6. 1. 1715, heitatet Rendt
- Bertrud Elfenbruch, † Rhendt nach 14. 9. 1720.
- 7. Urnold Loers, \* Crefeld 5 4, 1669, por 15, 2, 1727, beiratet
- Inna Schmeiters, \* Crefeld 13, 9, 1082.
   † nach Oht, 1701.
- Sibilla Clauberg, \* Duisburg 14, 11, 1659,
   Heljenstein bei Lintorf 1698.

- 11. Rembert von Hockelom, Scheffe, \* Goch 12. 10. 1659, † Goch Okt. 1702, heiratet Alpen Aug. 1690
- 12. Abelheid Sibilla Droft, geb. Alpen, † Goch um 1699.
- 13. Hermann Scheuten, \* Crefeld 3. 2. 1666, † Crefeld 29. 8. 1727, heiralet
- Margaretha Bellen, \* Crefeld 2, 9, 1668,
   † Crefeld 29, 12, 1715.
- Wilhelm von der Legen, Kaufmann, Fabrikant a), \* Rade vorm Walde 14, 1, 1650,
   Crefeld 5, 9, 1722, heiratet 31, 1, 1694
- 16. Maria von Boorst, \* Emmerich 21.3.1671, † Crefeld 25. 3. 1739.

#### VI. Beneration.

- 1-4, feblt.
- 5. Jakob Püllen, 1658 Bgmft., Weinhändler † Crefeld 10, 7, 1684, heiratet
- 6. Algues Thars, † 1664.
- 7. Mathias Sieben, Crefeld, † nach 1.2.1665, beiratet
- 8. Margaretha Böcher, Crefeld, † nach 1. 2.
- 9- t0. fehlt.
- 11. Chriftian Elfenbruch, Rhendt, heiratet
- 12. Ratharine Jacobs, Rhendt.
- 13. Rutt Loers, Crefeld, heiratet
- 14. Katharina von Lumm.
- 15-16. fehlt.
- t7. Johann von Pempelfurt, Richter zu Orson und Holten, † 29. 7. 1665, heiratet um 1630
- 18. Elifabeth Münt, † 311 Helfenstein bei Lintorf um 1682.
- Johann Clauberg, Prof. theol. u. phil. zu Duisburg, \* Solingen 24, 2, 1622, † Duisburg 31, 1, 1665, heiratet Duisburg 6, 7, 1652
- Katharina Mercator, \* Duisburg 1627,
   Duisburg 12, 1, 1708.
- Ronrad von Hoekelom, Scheffe und Apotheker zu Goch, \* Goch 11. 5. 1622, † Goch 10. 2. 1689, heiratet Goch 1. 1. 1657
- 22. Theodora Meffelar, † Gody nady 4, 7, 1666, vor Juni 1670.

- Hermann Abolf Droft zu Alpen, Besider des Hochspeckhofs zu Rossenra, † und 10. 3. 1663, por 10. 12. 1670, heiratet
- 24. Gertrude Ohlmann, † 311 Alpen, um 1711, verheiratet in zweiter Che mit Heinrich ter Herbruggen, Bamft, v. Alpen.
- 25. Abam Scheuten, \* 1607, † Crefeld 24. 1. 1681, heiratet Crefeld 8. 5. 1654
- 26. Anna Hermens, \* 1631, † Crefeld 25. 3.
- 27. Hermann Bellen, † Crefeld 8, 5, 1693, beiratet Crefeld 23, 5, 1666
- 28. Margaretha op dem Graaf, \* 18. 1. 1644, † 10. 7. 1721.
- 29. Adolf von der Legen, Begrunder der Seidenindustrie in Erefeld, † Erefeld 25. 9. 1698, heiratet
- 30. Sibilla Winenberg, + Crefeld 7. 4. 1689.
- 31. Heinrich v. Boorst, Winkelier, Menonitenprediger in Emmerich, \* 1631, † 1717.

#### VII. Generation.

- 1 8. fehlt.
- 9. Gördt Püllen, 1620 Bgmft. 3u Crefeld, † Crefeld 30, 7, 1656, heiratet 1626
- 10. Ratharina von Lumm, † 1659 (? 1664). 11 – 24. feblt.
- 05 01----------
- 25. Arnold Loers.
- 26. fehlt.
- 27. Bertram von Lumm, heiratet
- 28. Margarethe.
- 29 32. febit.
- 33. Johann von Pempelfurt, Mühlen- und Gutsbesitzer zu Helfenstein bei Lintorf, + Laubach 1631, heiratet
- 34. Unna Roben, + Selfenstein 1633.
- 35 36. feblt.
- 37. Johann Clauberg, Bymlt., Klingenfabrikant 3u Solingen, \* Solingen 1597, † Solingen 3. 2. 1665, heiratet
- 38. Katharina Calpers, \* um 1597, † Solingen 6, 6, 1660.
- Mrnold Kremer, gnt. Mercator, 11, 9, 1623,
   Prediger zu Duisburg, † Duisburg 30, 8,
   1636, heiratet
- 40. Margaretha Mercator, † Duisburg 1674, in zweiter Che verheiratet mit Wilhelm Brink, † Duisburg 1652.

a) vergl. Macco: Beitr, 3, Gefd, u. Geneal, thein. Abelsfamilien 1, S, 46 47.



- 41. Johann von Hockelom, Bymft. zu Goch, † nach 16. 11. 1652, von 1660, henalet 1622
- 42. Margaretha von Linnid), † nad) 28. 8. 1630, vor 25. 1. 1634.
- 43. Dietrich Messelar, gut. 23, 9, 1624 3, 5, 1654. Apotheker zu Goch, heiratet
- 44. Johanna von Rechen.
- Salpar Droll, Mentmeister des Haufes Steege bei Islam, gul. 16:19 – 16:55, 14:48
   Besitzer v. Michielshof au Islam, † vor 2. 2. 1662, hetratet vor 10. 3. 16:33
- 46. Anna Balmann aus Islam, 1636 1639, † vor 19. 11. 1685, besith 1639 Blickenhorst bei Islam, Steiwerfshof bei Islam.
- 47. Johann Ohlmanns, Bamfl., Scheffe zu Alpen, gut. 1617 1655, † vot. 20. 2. 1656, heiratet
- 48. Sophie von Tienen, † Alpen nach 27, 11, 1659.
- 49. Johann Scheuten, ant. 1576.
- 50 52. febit.
- Johann Bellen, \* Dez. 1598, † 24, 11, 1678, heiralet 8, 5, 1623
- Morgarethe le Ramp, \* Dez. 1598, † Cre. feld 12, 9, 1683.
- 55. Abraham op den Graaf, \* 15, 7, 1610, † Crefeld 13, 12, 1656, heiratel 21, 8, 1641
- 56. Eug v. der Legen, † Crefeld 21. 2. 1678.
- 57. Heinrich von der Legen aus Rade vorm Balde, 1668 Erefelder Burger.
- 58 64. fehlt.

## VIII. Beneration. .

- 1 16, feblt.
- 17. Boeit Püllen, † 1626,
- 18-64, febil.
- 65. Reinhard von Pempelfint auf Hans Helfen stein 1).
- 66 72, feblt.
- 73. Peter Clauberg, Bgmft. 31 Solingen ') \* 1574, † 31. 10. 1654.
- 74 76, febil.
- Midgael Ricmer () any Mors, 1593 in Duisburg, (1617 Rentmeilter), [ por 5, 2, 1626.
- 78, febit.

- 79. Gerhach Monate Schoff was "ber eju Durchung b. hand bei ber
- 80. Mangaretha Bosses L. Core. 264.
- 81. Adolf und Sand, he willing the sand
- 82 82. jehlt.
- 85. Sermann Meijeler, copulari in world 1 107 1628 (24, 77)
- 86 88. jehlt.
- Johann Seimid, many and an "Analytic Many Thing 1600 (See East). In 1623.
   Hang Taylor See East See East Spot Bell Officers of Many Analytics.
- 90, fehlt.
- 94. Mathias Balmonn, & Binm 1804, to the
- 92. Bubara Mullet.
  - Willielm in gen 1961 Schrift per diamer. 1610 - 18 Sirdpoort 1, qui 2 : 1981;
     2, 1631.
  - 91 108, jeblt.
- 109. Herman op och Canal man och 2000 et al. de de de Crefeld 27, 12, 1642, hertalett accessor
- Margaretha Pletges Driegeno (1, \* 28, 10);
   1588, ↑ 7, 1, 1643.
- 111 128 fehlt

#### Mamarkunaen.

- Sein Bater ift Johann von Dempelion in Jiribt 1601 auf Selfentem ber 1996 in 1996 Mofjelten find Andrea von Dempelint, 1 auf Selfentem, und Clifabelt, von Selfender.
- 2) Der Bater von Peter Clauberg ift Butte. Rlubergh, 1585 Bannt zu Solis ge-
- 3) Per Bater von Michael Riemer at Acres Bremer aus Mors, 3 Dujeburg nach 1596.
- 4) Sein Bater üt der Georgiah Princto Mei in i.

  3.1. S. 15.36, § 6, 7. 1.387. Seine Mei .

  Clifabeth, § 17. S. 1507, des Rektors gilt in Mondein i. in Confer bei Clerich ;

  § Duilelbort in in U. 150, but U. 150, in Bleldorf) Eodier in in U. 6, but U. 150, in Bleldorf) Eodier in in Gerichtein outer leits linh, der Gle mei in Gert und Million (\* Rupelmonde a. 1512 Durchaso 2.12, 1594) und Berbara Salakhen aus Committe U. 150, in Burghand 2.8 (58).
- 5) Die Eltern von Wargaretha Bedder im? Johann Bedder und Gifabeth Scholl, Urnolds-Loditer; leitere türl i Dussbing 25, 5, 1008



- 6) Sein Water iff Rembert Meffelar zu Gody 1592 - 1643, 23 4, 4 no. 1616, 1, 8, 3et 1616 to 1592 Perridy Scr Wellick, Johannes Todyler, auf. 1592 1633, 17, 2, in Gody.
- 7) Sein Bater ist Heinrich Oroste 1574 1606, † von 25. l. 1613, in zweiter Che mit Luch von Uterwick verheinalet.
- 8) Sein Bater ift Seimidy in den Dell, crowiljut Allpen 19, 8–1558, ber ein Sohn ift non Peter Seitigers up den Soen in den Dell, crowingt Allben 13, 2, 1520.
  - 9) The Bater iff Univers Pletges in Remnen, † 22 5, 1608, welcher 13, 12, 1584 Woelheit Borbels, Syllinds Goebeis Lochter herraret, mit 15, 3, 1615 Birth.

Beine Brogmutter Pletges ffirbt 1579.

#### Alte Billichauer Samillen.

Di jut Beinhard guerner

#### 4. Soflitein

Die Jamilie ist aus Bungton nach Indichau eingewonwert.

† Betecich Kolftein (Kolftenus). \* Bangan 23, 12–1546, f. Schwermiff 17, 10–1609, Maoffer, 1579–1600 Pajtor juniaum-der früheren Stadt Pfartkirche in Banglan, dann im Schwerdig, er nerfaßte eine Chronik non Bantlan "Monnnativ desolationis Bolislavenists" (Wiegsstrandalte Bunglans feit 1629), die fich als Sandshelft im Bejin der Oberlaufiger Geleftshaft der Mittenjchaften zu Görlig, jowie im Golliker Stadtarchio befindet; verm. nit ... Ticherung, Fochter des Johannes Ticherung, \* 1521, f. 24, 12, 1586, Matsherm zu Bunglan, Minder:

- 1. Caspar
- 2. Sufanne; verm. mit . . . Werfie, Unidmer meister.
- 3. Friedrich, \* Schweiding . . . 1593 1. Pafter zu Rittlan in Carolai.
- 1. . . . Rolftein, ju Bunglau, Sohne .
- I. Beerg, i. Ha
- . 2 Stephan, i. II b.

Ha. George Kollifein, \* Burglon . . . Burger, Stadl-Clicker und Murchner zu Gullichau; verm. mit Dorothen Cruipe en, Lodger des Johann Einfrom, Mandmanns und Mraniers

#### Ginber

- ), dienery, y Hillar
- ? Barbara, verm 1008 , Hoffvierell B. Margaretha, vern Midpel odriftins
- (Soluthon, \* Anderson . No recommendation 1623 Ratedom to Antiferior . Juliahar.
- IIb. Stephan Hollitein, Amidian Solar

### I. Stephan, J. III h.

III.a. Georg Hollicin, 11. (21) G. 16.32. The Candidate and 1628 "Canto ber herbany. Signed in Anthony. Scient 7, 16, 16 to the Minne Mandidate, seem 7, 16, 16 to the Minne Mandidate Children, man Souther hemathete 16.36 March on Thartin (21) 2005, bank, Paller in Worldoor, from its religious following Mandidate, and the Children of Martin Mandidate, pale 2006, are 2005, are not 2005.

#### Ruther:

- 1 Margaretha, 5 Pobligar in (1994), 1994; on den Blattern
- 2. Samuel J. IV a.

#### Rinder,

#### erfter Che:

- 1. Stephon, i in nelvee stable... ort e co
- 2. Johnnes, Stud. Et al. Phartic in 2011.
  3. Tochter 1 ... abertan beide Ban ein 1
- 4. Tochter | şu "Jülltere".

### meifer Che:

- 5. Muguitimis, morecte Theel, Prair and Stettin.
- 6. Samuel, ein Bulger und Enlemader I. Rüllichen.
- 7. Nathanael, mobile to
- 8 Anna, 5 made to 0, perm "v Backer of Legion, 4 not 1089, welland Phares to

Mofe, der egulierenden Schlesier im Ischidertiger Oder-Balde Collector und Postor.

 Margarethe; verm. mit Andreas Nicaeus, \* Kroffen . . . Magifter, Conrector zu Kroffen, Pfarrer zu Nichern, eines Bürgers und Bächers zu Kroffen Sohn.

IV. Samuel Holftein (Hollfein, Holffeinius), \* Jülkihau 20. 8. 1629, † ebb. 26. 4. 1670, Archi-Oiaconus zu Jülkihau; verm. 31. 10. 1654 mit Barbara Blumig, † nach 1675, Tochter des Martin Blumig, Katsherrn und Tuchhändlers, Bürgermeilters zu Jülkichau, L., "Blumig".

Kinder :

1. Martin, \* 21. 5. 1657, † 2. 7. 1457.

2. Samuel, \* 21. 6. 1658 † 1115) 1675

3. Georg, J. V.

4. Muna, \* 9. 8. 1667, † nach 1675,

V. George Hollftein, \* Züllichau 7, 4, 1662, † .. 1726, besindste die Schule zu Züllichau und das Chymnassum zu Breslau, studierte zu Frankfurt a. O., 1686 Postor zu Mostowe in Poston, 1698 Inspector und Oberpfarrer zu Zustlichau.



#### Bur Kunftbeilage.

Diese Beilage ist von Herrn Hoswapenmaler Ostar Roich in Bersin-Steglis entworsen. Das darauf dargestellte Wappen Behm zeigt in blauem Schilde ein silb. Mühstrad; Hehm zeigt in blauem Schilde ein silb. Mühstrad; Hehmder Löwe; Beden: blau-sitbern.

Die Familie ift in Querfurt anfässig.

#### Berichtigung.

Wir stellen richtig, daß das Wappen der in Helt aus uns Seite 43 beschriebenen Aunstbeilage, Wappen Unwersähr in Austrage des Hernes Sern Senators Unwersähr in Gotha von dem bekannten Heraldiker, Herne Professor Ad. M. Hilde der Beilage mur eine Abbildung des Originals darstellt.

Schriftleitung.

## Beraldifches Kuriofitäten : Kabinett.

In der Nachbitdung des Conrad Grünenberg'schen Wappenbuches von 1483 (Original



im Besitze des Heroldsamtes in Berlin) sinden sich einige heraldische Auriosa, die wir in vorliegendem und den solgenden Hesten in getreuen Konturkopien bringen:

Sier das Mappen der "Wichfelftainer" und der "von Blankenfels", länglt ausgesterbene Geschlechter. In sithe Schilde ein blauer Bolt. Die behr merkwürdige Helmiser zeigt eine gekrönte, wochsende,

silbern gehleidete Jungfrau, um deren erhobene Arme mit abgehauenen Händen sich je eine blaue Schlange windet. Decken: silbernoblau.

2. R.



## Phicher(chaux

Ein auter alter Bekannter, den wir alle Johre freudigft begriften, ift der Munchener Ralender, von dem foeben der 31. Jahrgang 1918 ericbienen ift. Er bringt in beirlicher Ausführung bas wunderbare Samburgijde Staatsmappen, die Bappen der alten Beichlechter Anerswald .. Baffemin - v. Brandt -Selmfiatt - v. Rordeck gur Rabenau - Rotthafft v. Weifenftein - v. Schoenberg - Schrenk v. Hotging - Sturmfeber - Wangenheim - Beiler -Bobel v. Giebelftatt. Trott der erheblichen Schwierigheiten in der Gerftellung wohlgelungener Jarboruche ift der neue Jahragna gleich feinen Borgangern aut gelungen und ohne Preiserhöhung geblieben, obwohl feine Berftellung einen weit hoberen Aufwand an Rollen und Mühen erforderte als gn Friedenszeiten. Bur eine Mark bietet die bekannte Berlagsanftalt vorm. 16. J. Mang in Regensburg ein beirliches Wappenalbum. Es ift darauf angelegt, Benuf; und nicht bloft Belebrung und Runitfreude gu fpenden Bedes Wappen ift ein Runftweilt in folder Farbenvollendung, künftlerifcher Gute und Reichhaltigkeit, wie fie fruber haum erifuerten. Alle haben einen vornehmen, alten beraldifden Charabter und die erklärenden Beichreibungen unterrichten uns guverlaffig über die Stommfolge, Auch der bekannte Gleme Mundener Ralender (Preis 50 Pfg , mit Porto 53 Pfg ) ift in feiner fcmucken Aufmachung wiederum ericbienen Wie fehr ber Münchener Ratender jeden Runit: und Wappenfreund beichaftigt, geht aus ber groben Bahl ber ftandigen Abnehmer hervor und es ware nur gu munichen, daß fich den alten Grounden des in feiner Art einzig dastebenden Runftkalenders recht viele neue binguaciellen.

## Zeitschriftenschau.

Der "Deutsche Herold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienlunde, herausgegeben vom Berein "Herold" in Berlin, 18, Jahrgang, Nr. 9.

Juhalt: Die Marpen der Beuroner Benediktinerkonategation im Deutlichen Reiche, [Schalft] (2011) 2 Tafelm) – Der Welt in dem älteiten nichenbuche zu Bildrebung (1648–1650), (Schalft) – Gerächtnisbridte zum leichten Behalten der für die Darfellung von Woppen im Sluthpur und Druch üblichen Begenchnungen. Murger Veberschaft von Upritaun Wilhelm von Schäller. Bilderfishan. Bermilches. – Aufragen. – Antworten.

Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtssorschung 15 Jahrg. Hept 9.

Inhalt: Die Kunfächliche Sozielät der christlichen Liebe und der Wissenschaften. (Fortlehung.) Auch Rachfalgwerzeichunsse im Frager Partisjerlamiste und dem 16. Jahrhundert. (Mit einer Kunstbellage.) Zeitschriftenschaft. Bunselgam. – Kundstanen und Wünscher. – Untworten und die Kundstagen. – Rach Münscher. – Untworten und die Kundstagen. – Rach

richten der Zentralitelle fur Peutsche Perionen. und Familiengeschichte.

Berbaudsblatt der Familien Glasen, Hasenclever. Mentzel und Gerstmann, sowie deren Seitenverswandten, 8. Jahrgang. Ar. 18.

Inhalt: Ans unferem Berbandsleben. — Lifte der jache geeilten Spregensfiel (5. Fortiehung).
Im Einnerung an Einlt Gamp. — Suftungen. —
Berbands-Raifenbertcht vom 1. Mai 1915 b.s. einskließlich ab Auril 1917. — Raifenbericht zum eilenmen Beliande, Routo I, vom 1. Mai 1915 bis einskließlich ab Auril 1917. — Raifenbericht zum eilenmen Beliande, Routo I, vom 1. Mai 1915 bis einskließlitung (Gliern Beliand), Routo II) am 1. Mai 1915 bis 30. April 1917. — Raidage-Raidmeis der überdachnisistumg im Silbegand Geijmann (Edjern Beliand), Routo II) bis 30. April 1917. — Aplanmentschung ab Silbegand Geijmann (Edjern Beliand, Routo II) bis 30. April 1917. — Aplanmentschung ab Geijmann vermögens am 30. April 1917. — Beträchtigungen und Ergätigungen und

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genoorschap: "De Nederlandsche Leeuw." 35. Julieg. 20. 8. 9.

Heifilde Chrondt Monatsjörrit für Familien und Ortsgeschichte in Gessen und Heimerkassau. Begrundet und herausgegeben von Dr. Heimung-Oktavion, Prof. D. Dr. Wilh Wiehl, G. Jahrg. Keit !!

Anhalt: Die Jechtorung der Festung Dilkenburg im Juhre 1780. – Darmitadt im der Ordnung, (Fortfetjung.) – Berzeichnis hessischer Leichempredigten Eine eigenartige Ropulation. – Kaicher Aberglande. – Aus Zeitschriften.

Heraldische Mitteilungen. Monatsschrift für Warpenkunde, Wappenkunftn, verwandte Gebiete, Keransgegeben vom Heraldischen Betein "Jun Riceblatt" in Hannover, XXVIII. Jahrgang, Mr. 12 u. 3 i.

Onhalt Mr. 1.2.: Jam neuen Jahrganae. Moneteranmiling vom 9. Rovember 1916. – Montzverfammiling (Brindmingschenktag) am 7. Desember 1916. – Schweijerijde Bantons, und Stadtemaveen Jammiling der Raffechag. Jur Berlage 1. – Gedenlicht für Alerander Freihert vom Dadenshulun. – Der deutliche Sydm. Reichkodeness Serbi der Romassjandarte. – Die Zentofolabeit der Jinden aus den Saule Sausonen. – Richege Lagebuch. – Javel Betause

Onhalt Mr. 3.4.: Monats-perfamiulung am II. 7a.

S. Zebriat 1917. — Orbentliche Samptrectannitung am S. Zebriat 1917. — One Grabbenhund im General non Emmith. — Das politike Bappenmeien. — La Bellage. — Serafolishe Mikachutten. — Macherbeirech ungen: Oie neuen Gotharbten stalenber. — Bet Belebnung Zeichtig im Sebertlich bes Zaues ber Belebnung Zeichtig I. non Sebengolein mit dem Stuffurfennum Bronzeibnut. — Die ungarische uternachtene. Die inmbolishe Bebeutung der Zeitage Stadtlarben von Berlin. — Stieder-Eagebing. — eine Betriat der Stieder-Belebnung der Steilege.

# Theiefkastens

Antiogen dis 10 Zeilen einsattig werden im Abouncenten kojtenson aufgenommen, jede wetter Leif voor unt 20 Mg, berechnet. – In Nichtenbonneuten kohtet jede Zeile 40 Mg – Ohie Anchronien kon de "Mitgagn keine dielette Vasatuweiung juden. Brieflich gewindigte Auskunfte des Nichtlich werde in 1–3 Mk, berechnet. Interellenten werden erfight, deutengen Heinen, Englich gewindige Auskunftentent.

#### Anfragen.

11. von Brettin, von Topfer.

Bei hönnte mit die gename Beschreibung dieser beiden Mappen und Farbenangabe machen? Inah einem Sweat Juhiten der v. Breitm einem Schragflindsbalken mit dies Erdeln belegt. Ind dem Sehm die Erdeln an behälteten Stolen. Die v. Topfen nach einem alleren Wappenwerh im dreimal übergeteilten Schild em Echholbaltt. Andrichten erbittet mit beitem Zank im wordens von Ruttherholbalt.

Machen, Borgraben 16.

12. Kade – Johann Georg Kade, Foritionpektor in Seebach b Kappelrodek (Baden) und seine Fran Johanna Beitig, littl, minden 1756 als Burger aus Architetten beseichnet. Rach Auskunft des ev. Printrants in Frenkett (Baden) find sie dort nicht gerraut

Indynghten über hade in Suddeutschland, insbesondere über die Herkunft dieset Ehegatten erbittet 5. F. Macco

Berlin. Steglin, gumboldiftr. 2

ld. Im Andenbud bei rej, Gemeinde Dieg in Raffan findet fich folgende Einfragung.

"Dominia Liminans 1671 und folgend zu Amablen proclamiert Arnold Schwin, Bartholomáus Schwimiens, von Luminen (konn auch Jühnen beigen) in Underlande ehelider hinterloßener Sohn, und Ugnes, Jacob Endelids Bürgers allher ehel. Zochter und darauf folgend den 7. Julio burch 5. Carfon copulert worden.

An einer audein Stelle beigt der Leiben Muhinig in Underland. Raum im einer der Leifer angeben, nechte beitung geogr. Bezeichnung Lückerland bezwi-Limminen entipricht, Aleine Auslagen werden gern vergntet. Forschausen nach Bereinbarung honotieit. Osen Schwinkl, Jahrithelinger.

Oscar Schwindt, Jabrikbesu Saarbinden 1.

14. Borfohren, Siegel n. j. w. des am 4. Jam 1626 zu Schwarz (Oberheisen) gestorbenen Pfarrers Romad Schwerdt, der ams Alsjeld stammen soll, erbittet

Bonn (Rhein), Locitr, 33.

15. Oer Antsiat Friedrich Anton Biedebauff in Yogon, R. Rounklint a. Oder hat als Junggelelt und P. Jan. 1779 Karoline Millelmice Ooroth Schmiediske in Neppen geherratet; gestothen ist er monden 1780 in 1789, Gebürte Geburtsott in Daten, ekondo Stecheste in Daten. Mo n. mann hat der Kriegs, und Domasen, meneralleifor Christian Feredrich Aredeksantt eine 1787–1789 geheratet? (\* Hispanische 1792) F Bromberg 1792) im Unite 1789 in Frankling a. D. 1791–182 in Romberg, der

Hrkundliche Radiweije vergite mit je 10 Mark Die den A. 16, janitenftr. 48.

B. E. Sugo Cecitmann.

16. Bei genealogischen Forschungen über den Kanen Selen ih umr in Ausgefallen, das der bei Jumention im Bestieden gelegene Dit Salwen auf alten, allerdings spanjölischen Karten, auch Solve geschlieben mit. Die des blie "Sal", als selbstihardie betruchtet und nur Sel gleichgeachtet werden bem (J. B. Brufel, Basel, Brudsla, Rönfal, and Ronelle gelphischen –, Spanfel alter Stammlin der Selve ), ware ich pur Ihniger von Berentsmitgliedern dambar, ob der Name Selve aus der Ottsbegefahnun Salven und ihren Judiminenham mit dem Namen Selwen und ihren Judiminenham mit dem Namen Selve behannt geworden ihr.

Währter Selve, "Wather Selve, "

17. Wer ham Austmatt arben über das Mansen den Familie Auchier. Beißes Alecklatt mit toten Kreit; im Sajilde. Die Familie finamit aus Teberiedt b. Halle mit war in verfaltebenen Umen der betent- Ende des 17. Jahrhunderts unfailig.

Ritchner, Marine Oberingenieur, Riel, Geldin, 70 I.

Familiengeschichtliche Bibliographie fin Der durch leine "Beffifche Gemelienhunde, Seifen Beigeichnis gedruckter Stammbaume und gamifien geschichten von Seifen und Beifen Raffau nebft Quellenangaben" (Seffifche Chronik 1915, Br. 9 und 1917 Rr. 5) behannte Obernfarrer Rnodt m Saltt (Beifen) bearbeitet 3. 3. ein Soft der von R. Roje berausgegebenen "framiliengeichichtlichen Bibliographie" fur Soffen - Alle Camiliengeldidusforider werden gebeten, den Geren durch Ginfendung von Material in feiner Ribeit ju unterftutien. Richt nur Die im Druck erichienenen felbitnandigen Gefchichten und Stammtafeln etc. jollen aufgenommen me. ben, fondern auch die in Benichmitten genfrenten Mitikel. Cher ille die handidmittlichen Beichichten, Stammtafeln etc. met genguer Ungabe bei Beifaffer, Ettel, Jormate etc. und der Stelle, wo ne gu finden gind. Bearbeiter fat andere Gebiete weiden gelicht.

R. Roie, Berlin 29 57, Zieteifer. 22





## Kriegs: Erlebnisse der Samitie des Superintendenten Undolf Heinrich Schroeter, Echartsberga, in den Jahren 1812 13.

Radiftehend teile ich einen Auszug aus der Schroeterichen Jamilienchronik betreffend die Kriegserlebniffe der Familie meines Urgroßvaters. des Superintendenten Rudolf Beinrich Schroeter in Ediartsberga mit. Die Berfafferin in feine Todter Senricite Haues von Wolffersdorf geb. Schroeter. Die Chronik, enthaltend die Lebensgeschichte meiner Urgroßeltern und ihrer Kinder von der Geburt meines Urgrofwaters bis ann Tode der Hrgrofimutter 1760-1849 ift in Berametern gefdrieben. Die Berfe find allerdings bolpria und metrifich mangelhaft. Das Bange ift aber eine lebendige Darftellung der Entwickelung der Familien der genannten Beitfpanne und ein beredtes Zengnis für den tiefen familiengeschichtlichen Sinn unserer Altvorderen.

Im Jahre zwölf und dreizehn erschienen die großen Armeen, — Und Ariegedramsfole vielfach, und Einquartierung zog zahlreich — Täglich zur Superintendentur ein, obschon der geistliche Stand — Meines Boters' ihm dannals nach dem Gesche Befreiurg — Davon gewährte. Er nahm sie freiwillt auf in der Zeit — Des Kriegs, um Nat und Last der Brider in Städchen zu teilen. — Mutter' dan damals gewaltet mit unermädlichem Schaffen, — Umsichtsvollstem Ium, was nur die Berkaltnisse heichten.

Beide Eltern verforgten in aditmogenificbigite. Beije . In jenen Lagen der flot Tropert und Teinde. But fie behandelnd Bedaging . in Roll und Behaglichheit eines Geimild ich fühlenden Wohnens nach ftraften fedem berei tend, . Und jene Soldateska, die aus allen Landen Europas Sich über Dentibland cone als madiere Rijeger betrachtend, angleich der Pflicht mir folgten, die fort fie vom Beimotherd führte. - Mit melder geiftlichen Binge und freundlichem Unitend empfine Roter die überall wohl nur unwillkommenen Gäite Taktooll thuen beweifend, die Pair, die dere Lande fie maren. Schulde der Ginzelne nicht und Bute fei Chriftengebot Begen den Areund und den Teind, verdoppelt dem geiftlichen Stante Serrliche Frucht trug es ibm, wenn auch wide irdifden Bertes. Doch moralische Frende ar Achtung und Liebe von vielen Der domals Einquartierten. Und ein frangöhilder Obrit. Der, unfrer Sprache nicht müchtig, porurteilse !! und finfter - Wegen die Deutschen bisher in allen Quartieren gewejen, - Wie fein Diener erzählte, war so vom Werte des Baters - P.A. baft ergriffen, nachdem er viergebe Tage verwoch hatt' - In alter Sup'rintendentur im Onormer, don er bei der Rudikalir Ginige Standn noch dankbar bemildt mar, die Rirche Smale das Sans gu fdutjen, lich und den Diener von beide Mit gezogenem Schwert bei brang n'e. Maffe entgegen Stellend, Die oller Differen entbehrte beim eiligen Rudigun. So n. .. wabrend, fo lang' ein Berweiten wir und gonut war. Rachiem mehrere causes : Jaler den Eltern bie Vaffen - Rage der Wilquartierung gehontet miden mileriche !! Leider auch noch gentindert beim itronibe feit

<sup>\*</sup>Supermtendent Rudolf Heinrich Schnocter, geb. 28. Augunt 1760, gest. 9. März 1725.

<sup>\*\*</sup> Henriette Schroeter, geb. Zangen, geb. 3. Marz 1777, gest. 28. September 1849.



mildiduellen Riidigna - Des frangölifden Keeres im Oktober dreigehn, mo endlich - Deutschlands Befreiung begann und für immer wurde entichieden. - Zwar die Bölkerichlacht Leipzigs beendete noch nicht die Bricasnot. -

- Es floh Trankreids Urmee im Chaos wild über Areiburg. Die Echartsberger Strafte erwählend, auf der sie gekommen, - Und wo hurz zuvor der Kaifer mit siegesgewohnten Fahnen - Bergezogen ham und inmitten des fiegreichen heeres - In nuferem Stadtden gu dunkler Nacht fein Quartier nahm. - Roch entfinn' ich mich deutlich des merkwürdigen Tages. - Wo Napoleon der Große im kleinen Amtshaus\* logierte, - Und der Marichall Beffier bei uns fich einquartiert hatte. - Es hatten in jener Racht die Frangolen rings um die Stadt - Lager 3um Biwak im Tal und auf den Höhen errichtet. - Bo tags super noch wilder Rolaken Scharen geplänkelt. - Die lange vorher als graufam geschilderten, bange gefürchteten Truppen, die Doniden Rojaken, durchstreiften ichon länger die Gegend. - Angitvoll war kürzlich guvor mit einer befreundeten Dame - Mit uns Kindern in Gil' zu Bekannten auf einige Jage - Mutter nach Naumburg geflüchtet, die nabe Unordnung fürchtend, - Briegsgefahr einer Schlacht in nächster Nähe erwartend. -Doch trieb Mangel an Nahrung und Teurung alsbald lie zurüch,

- Ms am nämlichen Tage wie der Kaifer gurud wir gelangten, - Forschten Offigiere die Mutter fo fein aus, als moglich, nach allem, -Was wir gesehen auf der Strafe und dorten au Naumburg. - Benig ermiderte Mutter dem klug aussehenden Frager. - Bern hatte ich\*\* viel ergählt von verwundeten ruffifden Kriegern, -Die ich mit innigem Mitleid und Schaubern gesehn. Doch ju fduchtern - War ich's gu wagen, und Mutter entwich geschicht dem Erfrager, - Sausliche Pflichten vorschützend. Biergig Offigiere nebit Dienern und Pferden woren im hous, hot und Garten Und berrten der Roft und des Nachtlagers Rube, concellings bedürftig - Roch dem jo eiligen Maria -Nicht lärmend fröhlich Geraufch foldatifcher In gend erfcholl. - Borfichtia, ernit und itill erichienen fie alle und dufter, - Wenn auch freundlich und mild zu den Eltern und gegen die Leute. Diele mabte die Scule des Todes bald auf den: Schlachtfeld. - Deffen Beid, fithdonner wir dampte pernahmen, wenn lauichend - Man mit dem Ohr die Erde, die gitternd erichien, nur berührte. - Biele fturgten fich, flüchtend, noch wenigen Tagen guruch - Heber Freiburg berkommend, den breiten Bergrücken nieder - Ins kleine Tal bort jur Stadt. Roch ift mir's, ich könnte ibn seben - Den breiten koblidapargen Strom von Kriegern über die Gelber, Triften und Garten berab fich malgend, entfettenspoll eilia. -

Eine bekannte und andere Tomilien kamen jum Kirchberg - Bitternd herauf, um im Mücken der Stadt der Befahr zu entflieben . Durch den anarenzenden Wald in benachbarte Dörfer. -Die nicht der Seeritraße nahe. Denn vorgeeilte Offiziere - Satten die Bürger gemaint und fie bringend gur Glucht ichon ermabnt, Brand fowie Plünderung dem Stadtchen als unabwendbar - Sicher verkundend. Doch nur der letteren Grenel erfolgte, - Denn der Brandfackeln Licht, das mehrfach gelegt war, erlofd bald bes bichtichmeren Rebels erftidender Luft jener Jage. - Jene Familie, dem Rentbeamten dort angeborend. Eigenwillig mit Namen, beichwor Die Eltern, mit ihnen - Schleunigit zu flieben, was dann auch geichab. Da lang' man erwartet -Sotte den ankeriten Goll des Bertaliemmiliens des Kaufes. Stand feit mehreren Jagen ein Rorb mit Brot und Maidie trug ein Maddien, die einzige Sabe! erfaßte die Schweiter\*, fie tragend, die eben noch brant war. - Pfeide am Magen ju felfrien, die gab's damals nirgends fait mehr Mabe. Sie maren meift in Beichlag ibon

<sup>\*</sup> Tetrines Umtsgericht.

<sup>&</sup>quot; Mgnes v. Bolfersborf, geb. Schroeler, geb. 25. Okt. 1804, geft. 18. April 1867, die Berfafferin. Juft, geb 1. April 1807, gept. 16. Januar 1800.

<sup>&</sup>quot; Beite Schroeter, frater verebil Poitone for



genommen, - So daß nur gu Jug mir entweichen noch honnten. - Mutter reichte die hand mir, und gitternd in Angit wir nun floben lleber den Jukpfad, mit uns noch andere viele -Immer innitten Kolaken, die viel uns umidnvärmten und möglichit - Dem frangölischen Seere gur Seite gu bleiben versuchten. - Pfeilichnell jagten jeht einige an uns vorüber, ben nächsten Landmann ergreifend unterm Beichrei bes Rinds und des Weibes, - Die mit einigen Rüben geflüchtet. Sie zwangen ihn wohl, als - Wege weifer auf den ihnen fo fremden Pfaden zu dienen. - Wie waren wir indes frob, daß uns kein Schutz ward entriffen. - Taten auch leid uns die Menschen in ihrem Jammergeschrei! - Diese Szene beeilte noch mehr unfere Flucht und bestärkte - Alle uns fehr in dem Glauben, wie nötig dieselbe uns fei.

Bir nun eilten nach einem wingigen Dorf. den, verstedtt - In einem Waldden der Finne, Der Bufluchtsort, Burgan gengunt. - Barg eine Menge von Menschen verschiedener Erziehung und Bildung - Aus den verschiedenften Orten und Ständen, die dorten nun fämtlich - Nachts auf Strohlagern ruhten und angitvoll die nämliche Sorge - Bon uns allen mit teilten, daß ein Heberfall möglicher Weife - Sie aus der Rube verideuche und Marodeurs plündernd fich nahten. - Weshalb die niedrigen Fenfter am Abend verhüllet noch wurden, - Damit kein Licht gum Berrater bem heimlichen Bufluchtsort werde. -Lächerlich komische Szenen erfüllte die Stunden für folde, - Die, nicht an einfaches Leben gewöhnt und verwöhnt in den Sitten, - Dort gegen feinere Erziehung an taufend Berftoke gewahrten. - Daft felbit in toblicher Ungit ein Lächeln minutenlang kam. - Bleichwohl verharrten alle erzifternd jealicher Nachricht. - Wie's in der heimat aussehe, ob Rückhehr ratlicher fei, -Oder ob besser man bliebe. - Ungehenerlich fchienen die Breuel, - Die man ergählte, denn kürzlich verbreiteten Neuangehommene - Schauernde Runde von Mord und von Branden. -

Rach dreien Tagen - das Heer war im Ubmarsch begriffen - Kehrten die Flüchtlinge heim an einem hellsonnigem Tage, - Gänzlich gefaßt, nicht mehr die Kabe zu finden im Kaufe, — Zwar ein Ehepaar, startten und mutigen Sinnes, vom Bater — Auftrag hatte behommen, solanig sich's hin ließ, Erhaltung — Einiger Ordnung im Haufe zu wahren und reichsichen Borrat — Der vom Bater beschäftlen Kast zur Speisung der Truppen — Und was von essarer Nahrung nur da sei, vollauf zu geben, — Jeglicher Plünderung jedoch nach Kräften zu steuern. Bergebens! —

Bon folder Bermuftung, fo greulichem 2818 hatte vorher - Niemand noch eine Ahnung, wie lich's bei der Rückhehr nun darbot - Den fo gebeugten Eltern, Beleerte, geöffnete Schränfte Bum Teil felbst der Facher beraubt, fie geigten vom Inhalt - Gar beine Spur mehr, Statt beffen; Bom Boden herab bis jum Reller - Mengen ehelen Stroh's, das gur Rubeftatt gedienet. -Und fast 2 Ellen boch lag ein graftlich Gemiich vieler Stücken - Berriffener Kleidung, die ftatt ber entführten dort mar gelaffen. - Scherben und fliegende Federn, die baftend den Betten entfloben, - Die ausgesinüttet man hatte, erfüllten ein gräßlicher Anblich - Braufen erregend das haus. Im Behöft rings Machtfeuerspuren, Ja felbit in den Saufern! Sie lieften es ratielhaft icheinen. - Dag nicht alles verbraunte. Und hungersnot folgte der Teuerung. - So dag mein Bater gebn Taler für die Beichaffung nur eines - Einzigen Brotes geboten. Bergeblich! Die Bacher und Müller - Ringsum hatten nicht Korn und nicht Mehl. Bis weitere Bufuhr -Ericien, diente ein Säufden geringfter Kartoffel im Saus. - Dürftigfte Rahrung ju geben. Ein Beifebrotchen barg meine Mutter - 2115 den koltbariten Schatt, um uns, ihren Rindern, doch etwas Leichtere Roft zu gewähren. -

Doch überstanden die Ettern mit uns und den Lenten im Haus Olläcklich alle die Met, und Gesundheit blied wunderbar uns, — Welche Wohltat sie einem im uralten Relleraewälbe Bersteckt gewosenen Fäsischen mit Wein zuschrieden, von dem wir — Täglich als Stärkemittel tranken bei ungewohnt darbender Rost. Denn and ein Tieber herrichte ringsum, das, pestartia schnell alles tötend, — Uns Lazaretten entiprang und von Elend und hunger genührt ward. — Bater ward



durch die Pflicht in die Modanies es. Rranken soft läafich Gerufen und zwar imsjoneln, als sich die Mediuma verbreitet. Daß das helffige Mahl die Kranken errette vom Tobe. And war es also, daß keiner, dem Bater es reichte, gestorben. An dieser mörderlichen trankseit, die aunge Franklen hinrafte. Und wenn Mutter ihn täglich mit Angli zum heiligen Bernie — Fortgehn sah, schrift Bater freindig dahin, seines Anntes Heilige Botschaft zu brungen und irdische Hospinung zugleich.

Um dem Clend der Nemen zu Eckartsberga und Gegend Etwas zu jtenern, gedachte der Bater noch einstger Beziehnung. Zu ein gen englischen Größen von Wien aus nach wandte an ihre Mildtättigkeit jich, die donn seln reich ward betätigt. – Eine bedeutende Samme erhielt zur Teilung der Bater, – Die er noch bestem

thereuping, control to the Action of the Action of the Character of the Ch

Tiellung Saudien genfolg \* comment to possesse freignen and den see admits on the see that the s

Thuringidem you use the later and Cirbail, on Saylang 1840 Bells 185, beriolite or sound to be beauty of the Sayland 1850 Bells 185, beriolite or sound to be beauty of the Sayland and the President of the British Ball of President of the British Ball of the British Ball of British Ball

anterdater (1911) Frankrije in







Beilage 3. Ardiv f. St.= u. W.=K. 18. Jahrg.





## Die abeligen Geschlechter der ehemaligen Reichsitadt Heberlingen.

- 1.) Die Bekerer. Obidon ein auheres Mappen (Delikan) führend, doch mahricheinlich mit den Ulmer B. ftammvermandt. Palrigifder Ur-Abel. In Ueberlingen find die B. erlofden; die Ulmer B. blüben noch. 1267 Werner B. erfter Bürgermeifter, 1346 Johannes, 1372, 1384 Niklaus, 1459 IIIrich, 1501 Abam B., alle Burgermeifter.
- 2.) von Bammerichmang. (In Silber brei role Greifenklauen). Uradel +. 1318 Ronrad, 1377 Johann, 1399 Ronrad Bürgermeifter.
- 3.) von hendorf. (Sdwarzu, filb, gefchacht?) Hradel +. 1359 Illrich, 1409 Berthold, Bürgermeister.
- 4.) Reichlin von Meldegg. (In Rot ein filb. Querbalken mit 3 roten Ringen), Aus der Schweig stammend (?) (Meldegg im Thurgau). Mier Adel. In 11. +, in Banern, Baden etc. noch als Freiherren blühend.

1489 Klemens, 1540 Junker Chriftoph R. v. Dt. Bürgermeifter.

- 5.) Amorth. (Am Ort). 1300 Ulrich, 1327 Heinrich, Bgmitr.
- 6.) Bünther, (?) + 1309 Bürgermeifter.
- 7.) von Achbedt (Echbedt, Hichbedt). Blau ein filb. Schrägfluß, worin 1 bl. Fifch), noch 1551 Junker Beorg A., wahrscheinlich bis im vorigen Jahrhundert (fiehe die von Stebenhaber.Pflummerniche Stiftung in der Todtenacher Kirche.) †

1476 Wilhelm, 1551 Junter Beorg, Bürgermeister.

- 8.) Sahn (Saan). (In Silber ein ichwarger Sahn). Patriz. Aldel. + 1510 Joh. Kains (?), 1543 Joh. Jakob Saan. Bürgermeifter.
- 9.) Schultheift, (Schultheift von Sinderingen.) (In Silber ein roter Come und 3 rote Sterne). Patrig, Abel. Erlofden mit Junker Joh, Nevomuk von Schulthein, + 1848. 1574 Junker Johann, 1623 Junker Johann. 1628 Junker Wilhelm, 1716 Junker Eras. mus Schultheiß von Sinderingen, 1761 Junker Frang Beda Schultheift v. Sinde. ringen, Bürgermeifter.
- 10.) Bet. (In Bold ein halber ichwarger Bar), Patrig. Abel. In Conftang eriftierte ein gleichnamiges Patrigier Beichlecht. +. Befagen Burgberg im 15. Jahrhundert. 1453 Johann Bet, Bürgermeifter.
- 11.) von Frenburg (Frenburger). burd einen geschweiften goldnen Sparren, oben in eine halbe goldne Lilie ausgehend, geteilt, oben blau, unten rot.) Alter Patrizier Adel; auch in Memmingen zu Saule. + 1530 Junker Johann, 1635 Junker Joadim v. Frenburg, Bürgermeifter.
- 12.) von Eftinsperg (Eftinsperger), (Schild ldräg gefeilt, oben blau; aus der Teilungs. linie wächst eine goldene Sonne, unten von Blau und Bold idrag geftreift.) 21del (?) †.

1580 Junker Konrad, Bürgermeifter.

13.) Reutlinger (Reitlinger), (Halber ichwarger Widder in Gold; fpater quadriert, 1 u. 4 Stammwappen, 2 u. 3 von Gold und idmary quer geftreift). Altes Palrigier. Beschlecht, schon 1307 vorkommend, von dem die Reutlinger in St. Ballen (+) und in Burich (blübend) abstammen follen. Der

Archiv Mr. 5. 18. Jahrgang.

Adelsbrief, morin das anadrierte Mannen Abelsbeitätigung und Reichsabel erteilt werden (an Joachim R. in St. Gallen 1612) ift in Sanden der Familie in Burich. In Heberlingen +. Befagen Burgberg im 17. Jahrhundert.

1600 Jakob R., 1638 Jodokus R., 1724 Frang Joj. v. R., Bürgermeifter.

- 14.) Refenring. (In Schwarz ein goldner Lame mit haumeffer). Alter Patrigier-Aldel. + 1514 Jakob, 1524 Jakob, 1604 Junker Jakob R., Bamite.
  - 15.) von Pflummern. (In Silber 3 rote Wolfseisen). Hr. Adel, urfprünglich oefterreichifd; teilweise reichsfreiherrlich. freih. Linie in Heberlingen ift nach Saiger 1828 t. Eine adeliche Familie v. Pfl. besteht aber bestimmt noch (1862) in 11. Das Beichlecht blüht auch anderwärts. 1644 Joh. Sich. v. Vil., 1688 Junker Mathaus v. Pfl., 1701 Jhr. Mathaus, 1725 Junker Joh. Ignaz v. Pfl., 1770 Greiherr Jof. v. Pfl., Bürgermeifter.
- 16.) Dornsperger. 1530 Raspar, wird vom Raifer jum Ritter gefchlagen, 1537 Bgmft.
- 17.) Mader. (Wappen: (?) Altes Heb. Patrigier Beichlecht, gendelt). Die "Mader v. Madersburg" find nach haiger erlofden; doch eriftieren (1862) noch einige Berren "von Mader".

Müller fpricht von "Mader v. Madersfeld". 1670 Nikolaus d. altere, 1753 Joh. Wilh. Mader, 1772 Karl, 1780 Illrich M., 1796 Joseph Frang Mader v. Madersburg, Bürgermeifter.

- 18.) Roler (Roler von Sandholg u. Bunderberg.) Wappen (?) Allte Heberl Patris. - gegdelt, + 1695 Dr. Joseph v. Roler (Roller), 1734 Jos. Anton R. v. S. u. B., Bunftr.
- 19.) Superti, jest von Sanbert. (28. (?). Ueberl, Patrigier, gegdelt mit dem Ramen von Haubert 1734. Noch auf 2 Augen rubend. Erben der von Schultheife 1848. 1702 Joh. Srd. Superti, 1732 Joh. Leo: pold Superti, nadmals v. St., Bamftr.
- 20.) v. Roth. 28. (?) (Ob mit den auch in II. vorgekommenen Roth v. Schrechenftein [tammverwand(?)

- 1413 Johannes R., 1665 Rikol, R., 1731 Ferdinand Moam v. R., Bamitr.
- 21.) Freiherren Leug von Leugenfeld, 2B Heberl, Patrigier, mann gendelt und gefreit? † 1480 mit Jol. Jrh. Leus v. Leusenield (v. Leug gu Oberstaad?) beiaffen im 18. 3abr: bundert Burghera

1771 Frh. Ronrod v. Leug, 1791 Reichsich. v. Q. († 1801), Bamitr.

- 22.) Türinger (wohl eber Tibinger, Tübinger) + 1314 Konr. Tibinger, 1335 Oswald Tibinger, Bamitr.
- 23.) Freih, von Balbach, +.
- 24.) von Steinbach, 1651 Joh. Daniel, alt Bamftr. + in Heberl.
  - 25.) Schürich. (Nach Proun.) +
- 26.) Edle von Flache. 1797 noch blübend, +
- 27.) Berter von Bertler. Konftangische abel. Patrizier, 1797 war einer noch Stadtammann in II. †
- 28.) von Salenftein. +
- 29.) von Unt od. von Wnter, + bejagen im 14. Johrhundert Burgberg.
- 30.) Burich (Burft). + 1358 Beinr, B. Ritter. Bamftr.

Nachfolgende Beichlechter waren ohne Breifel ebenfalls in Heberlingen verburgert:

Sailfinger von Treienthal, von Buol, Greih. von Rüpplin, Freih. Roth von Schreckenftein. Stebenhaber von Boos, Reichan u. Peternau (urfprünglich Memminger Patrigier) von Konburg 1644, Sättelin (idmabifder Idel) pon Baner (Wappen: 3 bl. Butchen in Silber, Schilde im Minfter), Beift von Bilbegg, von Schirt, von Senger, von hornstein, von Bivier, von Baas, Wech von Schroffen, Greih, von Bodmann (?), Freih. von IIIm (?),

Einige weitere Ausbeute vom nirchhofe fiche Rüdfeite des Umidlages des Snigeriden Berhleins.

#### Adelige und Patricier der ehemaligen Reichsitadt Ueberlingen,

Bergeichms, aufgefett und mit fritgeteilt por Sr. Rochwinden Bein Dr. J. M. Muller, Deban bafelbit, Roubr. 1862.

- 2) von Balbach.
- 1) Am. Ort. 3) ... Bandel.
- Beftererfegg. Bets.

Begerer von

- Beroldingen.



| 8) | 73. | itr | ha | Im |
|----|-----|-----|----|----|

- 9) pon Brackenhoffer
- 10) ... Brandenburaer.
- 11) Bubenhofen.
- 12) Buol.
- 13) Caftelmaner.
- 14) Dafridt.
- 15) von Donnersberger.
- 16) .. Dürrheimb.
- 17) " Edbegg. 18) Egeferoth von
- Sprambera.
- 19) Gagen v. Riichach.
- 20) Erlinhol3.
- 21) v. Eftlinsberger. 22) v. Feingigle von
- Lurenburg.
- 23) von Fels.
- Frenenthal. 24) 25) Arenburger.
- 26) Flacho, Edle.
- 27) Gamerswang
- 28) Beift v. Wildega.
- 29) Bloris.
- 30) Bimmn.
- 31) Gremlich.
- 32) von Bunger.
- 33) Buldinschuh.
- 34) hagenweiler.
- 35) von Kahn.
- 36) " Safenftein.
- 37) Helmklot. 38) von Hendorf.
- 39) Serter v. Serten-Itein.
- 40) pon Saubert oder
- Superti. 41) " Sobenfels,
- " Sornftein. 42)
- 43) Im Sof.
- 44) Garrer.
- 45) von Rettenacher.
- 46) " Regenring. 47) " Rönigsegg.
- 48) Anöring gut. Diech-
- fer. 49) von Koller.
- 50) von Kürringer.
- Landfee.

- 52) Langenberg.
- 53) von Lempp.
- Lempenbach. 54) Leuz von Leu.
- zenfelb. 56) Lämblin v. Thal-
- heim.
- 57) pon Lupfen.
- Leuchsenring. 58) " 59) Mader von Madersfeld.
- 60) Merch.
- 61) Didwald. 62) von Ofterberg.
- 63) " Pfeiffer.
- 64) Prestinari.
- 65) von Pflummern.
- 66) Prafiberg.
- 67) Roth.
- Roth Schreit. 68) ... kenstein.
- 69) Reichlin-Meldeag.
- 70) Reutlinger.
- 71) von Rüpplin von Refihon.
- 72) Sirnach.
- 73) von Schlichting v. Schlichtingsfeld.
- 74) Schertweg.
- 75) von Schmalega v. Winterstetten.
- 76) Schimbein (Tibia-
- nus). 77) von Schultheift v.
  - Schirt.

Sinderingen.

- 79) Schwarzenberger.
- 80) von Schwanbach.
- 81) Strebel.
- 82) pon Stub.
- 83) Stebenhaber.
- 84) Schroffenberg
- 85) " Stoß. 86) Sandholz auf
- Bunderberg. Schelin von 87)
- Wafterftels.
- 88) Ildudn. 89) IIIm.

- 90) von Hebelacker.
- 91) Bogelfang,
- 92) von Baibel.
- 93) Wolffurth.
- 94) Malfercia.
- 95) von Weiler.
- 96) Rettel.
- 97) 3um Thor. 98) zum Tobel.
- 99) von Zwerger.

## heiraten deutscher ausgewanderter Personen nach Niederlandisch-Oft-Indien zu Batavia 1718 - 1806.

Bon 2B. J. hoffmann, J. J. gu Delft (holland).

Da viele Personen deutscher Gerkunft nach ben Riederl. Oft. Indien auswanderten, und für ben Familienforider keine Spur hinterließen, wie es fich aus dem Unfrageteil unferer Beitschrift ergibt, fo kann folgende Angabe vielleicht Auskunft erteilen. In der Reitschrift des geneglo. gifchen heralbifden Bereins "be Rederlandiche Leeuw" wurden 1905 - 1906 die Beirats. Bücher aus Batavia 1718 - 1806 veröffentlicht. Unten folgt ein Register meift beutscher Personen mit Angabe von: Jahr der Trauung und Beimat, welches obgenanntem Beitrage entnommen ift. Die Städte find wie in den originellen Ginidreibungen angegeben.

Mann Mortoholtan arlitation hin ich corn hereit

|       | nn Portokolten erstatten, bin |              |
|-------|-------------------------------|--------------|
| ote b | etreffende Einschreibung mit, | gutetien. –  |
| Jahr  | Name                          | Heimat       |
| 1718  | Johan Bodfried Ohme           | Maagdenburg  |
| 1718  | Sendrik Raatham               | Lunenburgh   |
| 1719  | Chriftoffel Schreuder         | Embden       |
| 1719  | Beorge Henrie Werndly         | Lingen       |
| 1720  | Jacob Schubert                | Hamburg      |
| 1720  | Cornelis Berbis               | Dunsburgh    |
| 1720  | hans Jurgen Sonderburg        | Hollton      |
| 1720  | Ludolf Bolkman                | Bremen       |
| 1722  | Philip Bogel                  | Schweerd     |
| 1722  | Christiaan Spiegelbergh       | Bronswyk     |
| 1722  | Jan Jodyum Tody               | Riel         |
| 1722  | Unna Elisabeth Heidegers      | Broditerbedi |
|       |                               | (Lingen)     |
| 1722  | Dirdy Staalboom               | Hanover      |
| 1722  | Jan Ephraim Rosthunfer        | Dantfig      |
| 1723  | Constantia Abrahams           | Dantsig      |
| 1728  | Michiel Mener                 | Ingerhooven  |

Lingen

Lipitad

Bulteraun

1723 Beorgius Scholten

1724 Marcus Somercamp

1724 Johan Bendrik Pippaun

| Jahr | Name                       | Heimat        | Jahr | Urame                     | heimat         |
|------|----------------------------|---------------|------|---------------------------|----------------|
| 1724 | Jan Wolphaard              | Difen         | 1750 | Johannes Schilling        | Creutanado     |
|      |                            | (Hongarye)    | 1752 | Hermanus Otto Bottenborp  | Sambura        |
| 1724 | Pieter Johan Bangeman      | Hamburg       |      | Johan Maurity Mohr        | Eppingen       |
| 1725 | Jan August Obsiwali        | Saren         | 1752 | Johan Bodfried Braffice   | Dantlia        |
| 1725 | Dieter Sanffen             | Erfuri        |      | Philip Christoph Clias    | Grnffemald     |
| 1725 | Theodorus Meldjior Wagner  | Demmin        |      | Joachim Winter            | Meddenburg     |
|      | Pieter Bybens              | Riga          | 1    |                           | Lubecq         |
|      | Christiaan Bnardie Ples-   |               |      | Herman Luermondi          | Emmerida       |
|      | man                        | Pilsen        | 1    | Johan Jacob Diehler       | Frankjort a I  |
| 726  | Jan Martyn Croefe          | Stolbergen    |      | Beorge August von Konigs: | Orannjeti a, s |
|      | Johan Christoffel Smit     | Lenpzigh      |      | feld                      | Hannover       |
|      | Unthonn Stern              | Landschut     | 1756 | George Christoffel Nas    | Straaliund     |
|      | Johan George Muller        | Planwen       |      | JohanChriftianSelmkampff  |                |
|      | Christiaan Stave           | Konigsbergh   |      | M' Carel Godfried Bench   |                |
|      | Jan Paul Wegenaer          | Hamburg       |      | Philipp Jacob Hell        | Sendelberg     |
|      | Michiel Frik               | Hamburg       |      | Sendrik Christiaan Frede- | 3) en octoer g |
|      | Hendrik Luders             | Hamburg       | 1755 | rik Bendenbag             | 97-11-15-5     |
|      | Johanna Lufink             | Ruele         | 1550 |                           | Pattendoff     |
|      | Jacob Lurienius            |               |      | herman Berrit Schrender   |                |
|      |                            | Roningsbergen | 1    |                           | Lubsid         |
|      | Andreas Bodfried Diets     | Berenberg     |      |                           | Straatsburg    |
|      | Christoffel Moll           | Minderschagen |      | Jon Jacob Schoppenhoumer  |                |
|      | Jan Beernink               | Munster       |      | Johannes Ludovicus Reller |                |
|      | Tobias Ernster             | Halle         |      | Johann Philip Rick        | Berlim         |
|      | Jan Friedrich Winkeler     | Weern         |      | Johan Sendrik Moldrecht   |                |
|      | Jan Banker                 | Brandenburg   |      | Jan Carel v. d. Upurich   | Belder         |
| 727  | Jan Beorge Liedler         | Mohorn        | 1    | Frans Hendrik Sanders     | Manuheim       |
|      | _                          | (Inohorn) (?) |      | Jan Frederik Widderich    | Lubedi         |
| 728  | Jan Coenraad Schwartsen.   |               |      | George Christiaan Reeper  | Henmersleber   |
|      | burg                       | Salthoeffelen |      | Johan Criftoffel Renfig   | Roba           |
|      | Pieter Joan Bangeman       | Hamburg       |      | Jan Jurgen Muder          | Halle          |
|      | Jan Wolphaarst             | Offen         |      | Christiaan Willem de Men  | Tillit         |
| 1728 | Jan Karsten Roosten        | Umoridy       | 1760 | Frans Chriftiaan Sibald   | Liebenan       |
|      |                            | (Anrich)      | 1760 | Jan Willem van Blydenburg | Calcar         |
|      | Jan Michael Bifch          | Seffen-Caffel | 1761 | Jan Daniel Roofendaal     | Maagdeburg     |
| 728  | Jan Coenraad Roohool       | Hildesheim    | 1761 | Olto Frans Marci          | Lubedt         |
| 729  | Jan Adam Cromper           | Augsburg      | 1761 | Jan hendrik Bogis         | Brow-wijk      |
| 1729 | Maria Leghamers            | Embden        | 1761 | Hermanus Paulus van der   |                |
| 1729 | Jan Brand                  | Stifminde     |      | Beith                     | Dunsburg       |
| 1729 | Jan Herman Theeling        | Solfton       | 1761 | Bendrik Lurmegede         | Cleef          |
| 1729 | Bendrich Johan Engelbregt  | Redebregi     | 1762 | Bendrik Ronge             | Bremen         |
| 1737 | Jan Lehrender              | Hamburg       | 1763 | Christiaan Rose           | Muspin (?)     |
| 1737 | Jean Etienne La Farque     | Coningsbergen | 1763 | Jacob Beeduch             | Dresden        |
|      | Barihold Borgers           | Hamburg       |      | Frans Adam Buther         | Waritenn       |
|      | Christiaan Wynandi Ples-   |               | 1    | Christiaan Martin Probu   | 3olhendorff    |
|      | man                        | Pillum        | 1    | Joanne Catharina Bange-   |                |
| 1750 | Bodlieb Liebrecht van Mol- | 1 1000        |      | man                       | Hamburg        |
|      |                            | Meining n     | 1705 | Jan Adam Spenvet          | Saren          |
|      | l fei                      |               |      |                           |                |

| Johr | Name                       | Heimat        | Jahr   | Rame                        | Heimat          |
|------|----------------------------|---------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| 1765 | Johanus Henricus Blaas     | Solingen      | 1776   | Johannes Paul Gunot         | Stendel         |
|      | berg                       |               | 1777   |                             | Dresden         |
| 1766 | Johan Beorg Beerhard Borft | Embden        | 1777   | Ida Adriana Helena Wiese    | Breenten        |
| 1766 | Cristiaan Raaf             | Embden        | 1777   | Johannes Clements           | Hur             |
| 1766 | Jan Frederik Spit          | Altenburg     | 1777   | Johannes Lourens Fran-      |                 |
| 1766 | Jan Jacob Otto Elsneurus   | Lanten        |        | kenfeldt                    | Colburg         |
| 1766 | Jacobus Nicolaas van Pat-  |               |        |                             | (Pommeren)      |
|      | kammer                     | Lilo          | 1778   | Andreas Bernardus Uniter-   |                 |
| 1767 | Jan Zacharias Engelhart    | Westerhausen  |        | įtad                        | Broel           |
| 1767 | Christian Krast            | Wernigeroda   |        | Simon Lucas Speeht          | Hamburg         |
|      | Jan Picter Senller         | Regensburg    | 1778   | Godlieb Baron von Diemar    |                 |
| 1768 | Johan Godlieb Rasch        | Berbst        | i      |                             | (Hannover)      |
| 1768 | Carel Frederik Severin     | Wejel         | 1778   | Johann Godlieb Behrens      | Hamburg         |
| 1769 | Johan Andrees Aramer       | Niemo Anger.  |        | 0 / 0 /                     | Liegnity        |
|      |                            | munde         | 1778   | Bogislaus Fredericus von    |                 |
| 1769 | Johan Beorge Weinnman      | Pfedelbach    |        | Liebeherr                   | _               |
| 1769 | Zacharias Martin Bolkemer  | Ritingen      |        | L ii di e                   |                 |
| 1770 | Pieter Beeber              | Bonn          |        |                             |                 |
| 1770 | Johan Rudolph Waschmuth    | Lingen        | 1785   | Christiaan Hendrili Gustaaf |                 |
| 1770 | Johan Carel Hornung        | Rentlingen    |        | Oberkampff                  | Daberun         |
| 1770 | Rasmus Olsen               | Medel         | 1785   | Johannes Roeben Adams       | Bepperveld      |
| 1770 | Christiaan Jeremias Beners |               | 1785   | Bernardus Johanns Engel-    |                 |
|      | dorff                      | Orddroef (?)  |        | bert                        | Braffch. Linger |
| 1770 | David Ruhde                | Riga          |        | Ida Adriana Helena Wiefe    |                 |
| 1770 | Johannes Adrias Wasmuth    | Lingen        | 1789   | Frederika Wilhelmina van    |                 |
| 1770 | Anthon Bethz               | Alhen         |        | Piron                       | Berlyn          |
| 1770 | Jacob Hendrik Duurkoop     | Ratsburg      |        | Sophia Dorothea van Piron   |                 |
|      | Michiel Thomas             | Saarburg      |        | Anna Elisabeth van Schenke  |                 |
|      | Johan Christoffel Bech     | Haarhus       |        | Charlotte Juliane van Piron |                 |
|      | Jacob van Massenk          | Hamburg       |        | Jan Hendrik Bojch           | (Flrid)         |
|      | Meldior Daniel Amberg      | Hamburg       | 1      | Anthon Gerhard Bunther      |                 |
|      | BeorgeBertram Timmerman    |               |        | Christiaan Laurens Roster   |                 |
|      | Joseph Adam Lechler        | Weenen        | 1      | Sophia Dorothea van Piron   |                 |
|      | Johan Beorge Ernst         | Carton Bern   |        | Willem Bunkman              | Xanten          |
| 1774 | Barend van Neuhirchen en   |               |        | Willem Michael Döchers      | Hrdingen        |
|      | Unvenheim                  | Cleef         |        | Beorge Heinrich Buglaff     | Stolpen         |
|      | Johan Schrender            | Berlyn        | 1      | Carl Eugen von Jett         | Ludwigsburg     |
|      | Johan Hendrik Klein        | Octingen      |        | Carolina von Jett           | Lugwigsburg     |
|      | Johan Frederik Stierko     | Spandonw      |        | Albertus Henricus Bieje     | Bremen          |
|      | Jacob Frederik Lindt       | Mictlingen    |        | Christiaan Louis Arnold     | Hanan           |
|      | Johan Juftus Grunebofch    |               | 1792   | Mr Johan Godlieb Jonas      |                 |
| 1775 | Philippa Elifabeth Weefe   |               |        | Schwartse                   | niets           |
|      | mon                        | Ren Saarwer - | 1792   | Johan Hendelk Christiaan    |                 |
|      |                            | der           |        | Elias Sdjenk                | Eisnad)         |
|      |                            | (Lotharingen) | 1793   | Pieter Sendrik Kunhard      | Unhaus          |
| 1778 | Johan Frederik Willem      |               |        |                             | (Bremen         |
|      | Leipziger                  | Saeblen       | 1      | Buftaaf Willem Wiefe        | Bremen          |
| 1776 | Carel Frederik Engel       | Berlyn        | 1 1794 | Ditmar Smith                | Bremen          |

| Jahr | Rame                        | Heimat         |
|------|-----------------------------|----------------|
| 1795 | Pieter Sendrik Kunhardt     | Neuhaus        |
|      |                             | (Bremen)       |
| 1795 | Anna Maria Henrica Chri.    |                |
|      | ftina Schutz                | Mille b. Osna- |
|      |                             | burg           |
| 1795 | Franciscus Carolus Hen-     |                |
|      | ricus Asmus                 | Duffeldorp     |
| 1797 | Johan Wolff                 | Elberfeld      |
| 1797 | Chriftiaan Frederik Probl   | Eilenburg      |
| 1797 | Beorge Beinrich von Buglaff | Stolpe         |
| 1797 | Carellodewnkv.Liebenftein   | Ludwigsburg    |
| 1797 | Willem Midjael Doeher       | Urdingen       |
| 1797 | Maria Marg. Wiese           | Breemen        |
| 1798 | Frederik Winkelaar          | Prinsminden    |
| 1798 | Prefer Benrik Tiet          | Roftoda        |
| 1798 | Willem Rudolf Godfried      | Bladbad)       |
|      | Ranwertz                    |                |
| 1798 | Johan Sendrik Silligert     | Thöern         |
| 1798 | Frederik Sendrih Bernard    |                |
|      | Cordefius                   | Soejt          |
| 1798 | Beorge Bendrik Schöfer      | Erfurt         |
| 1799 | Johan Frederik Ihl          | Mains          |
| 1800 | Sophia Dorothea van Piron   | Berlyn         |
| 1800 | Johan Bendrik Bauer         | Seffen-Raffel  |
| 1801 | Johan Bernard Decker        | Mdenfiadi      |
| 1801 | Frederica Wilhelmina van    |                |
|      | Piron                       | Berlyn         |
| 1801 | Frederik Winkelar           | Priusminde     |
| 1802 | Unna Maria Elifabeth Smit   | Lugelburg      |
| 1802 | Balthafar Frederik Billem   |                |
|      | Baron von Lugow             | Perlin (Berlin |
| 1802 | Frederik Salengre           | Strelitz       |
| 1803 | Elias Jacob Roesler         | Bauten         |
| 1803 | Carel Willem Thalman        | Berlyn         |
| 1803 | Jean Baptift Pinchetti      | Worms          |
| 1803 | Arnold Andreas Gysbert      |                |
|      | 2Biegerman                  | Soejt          |
| 1806 | Elias Jacob Roesler         | Baugen         |
| 1806 | Johan Leppel                | Eswyn          |
|      |                             | (Beffen        |

## Verzeichnis von Personen, die in Peitingen und in den benachbarten Orten von Peitingen össentliche Aemter bekleideten.

- a) Pfarrer am St. Michael-Pfarrgotteshans in Peitingen.
- 1. de Tanne, Peregrinus, um 1225.
- 2. Pilgrim, um 1250.

- 3. Wernherns od. Wernhart, um 1268.
- 4. Jacob, im October 1340 als Zeuge erwähnt.
- 5. Erasmus (Asm.), 11. November 1432 bei einer Beerdigung erwähnt.
- 6. Weinhart, Hans, erwähnt 1433 in einem Berkaufs-Kontrakt.
- 7. Peter pohne Schreibnamen).
- 8. Abtesmiller, Ludwig, als Plebames 1465 erwähnt.
- 9. Wagner, Ludwig (auch Curriter), um 1475 erwähnt.
- 10. Köppl, Conrad, erwähnt 1493, † 1501.
- 11. Denk od. Denkelius, Michael, erwähnt 1493, † 1501.
- Burgholzer, Georg, investiert 28. Sept. 1501, † 1504.
- 13. Bierling, Johannes, investiert 10. Mär3 1504, † 18. Mai 1548.
- 14. Hörmann, Johann, bestätigt 1. Juli 1555, freiw. abgezogen 1579.
- 15. Linder, Andreas, bestätigt 12. März 1579, ± 1600
- 16. Geuswein, Martin, bestätigt 6. Sept. 1603, † 10. Apr. 1625.
- 10. Apr. 1625.

  17. Ledyner, Johannes, bestätigt 30. August 1625, † 2. Nov. 1634.
- 18. Miller, Mathias, versah 1634 36 als Commendist die Psarrei aushilfsweise.
- Kölbl, Georg, bestätigt 29. Mai 1636, † 12. Febr. 1651.
- 20. Senwalt, Jacob, bestätigt 27. Mätz 1651, abgegangen 1654.
- 21. Lengenfelder, Laurentius, bestätigt 1654, abgegangen 1655.
- 22. Wegwarth, Georg, bestätigt 13. Apr. 1655, relignierte am 18. Oct. 1673.
- Schäffler, Andreas, bestätigt 15. Nov. 1073 (wahrscheinlich verdruckt, foll wohl 1673, heißen) † 5. Febr. 1704.
- 24. Krommelberger, Paulus, bestätigt 3. März 1704, † 27. April 1709.
- 25. Beicht, Paulus, bestätigt 3. Mai 1709, resignierte freiw. 1729.
- 26. Seeholzer, Franz Joseph, bestätigt 11. Apr. 1729, † 12. Apr. 1746.
- 27. Cornelli, Johann Michael, bestätigt 13. Mai 1746, † 13. Juli 1754.
- 28 Rott, Georg Heinrich, bestätigt 28. Aug. 1754, abgezogen 1776.

- 29. Kuile, Franz Caver, bestätigt 15. Oct. 1776, durch Tausch abgegangen 1789.
- Sonderer, Joseph, bestätigt 25. Mai 1789, freiw. abgezogen 1805.
- 31. Bodt, Anton Poffidius, bestätigt 28. Nov. 1810, † 13. Feb. 1826.
- 32. Menter, Bernhard, bestätigt 9. Sept. 1826, † 26. Jebr. 1830.
- 33, Beij, Mrid, bestätigt 19. Juli 1830, † 25. Nov. 1841.

## b) Beneficiaten am St. Nicolais Beneficium in Peitingen.

- 1. Liftlin, Martin, erwähnt 20. Januar 1460.
- 2. Blank, Wolfgang, begab fich 1541 freiwillig biefer Pfründe.
- 3. Bierling, Johannes, am 10. März 1504 aufgeführt als Beneficium-Picar' † 18. Mai 1548.
- 4. Hagenheimer, Jacob, bestäligt 12. März 1541.
- 5. Hörmann, Johann, bestätigt 1. Juli 1555, resignierte diese Messe 1573.
- 6. Frühldnüß, Eriftoph, bestätigt 20. Apr. 1573, resignierse 2. März 1579.
- 6. Berkhofer, Wolfgang, bestäligt 12. März
- 1579, † 1613. 8. Merkle, Johann, versah hurze Zeit das
- Beneficium und starb 10. April +589.
  9. Edenhofer, Meldior, bestätigt 13. Sept.
- 1613, vertieß diese Pfründe 1620.
- 1625, refignierte freiw. 1630. 11. Höldt, Bartholomäus, bestätigt 2. März 1630.
- † an der Pest 1634. 12. Lungelmaner, Zacharias, versah als
- Commendist einige Wochen diese Messe. 13. Miller, Mathias, versah 1634-36 als
- Commendist aushülfsweise das Benesicium.
- willin diese Messe 1842.
- Kifelin, Adam, versah 1648 einige Wochen aushilfsweise das Benesicium.
   Thomas, Jacob, bestätigt 12. Juli 1649.
- † zu Peilingen 15. Febr. 1656. 17. Kert, Georg, wurde angenommen 26. Feb.
- 1757, † 1659. 18. Widmann, Johann, bestätigt 15. Juli 1665,
- † 25. August 1691. 19. Wild, Johann, versah 1689 anshilfsweise diese Frühmesse.

- 20. Kiftler, Frang, bestätigt 13. Sept. 1601, † 3n Peifingen 3. Juli 1702.
- 21. Stadler, Martin, bestätigt 6. Juli 1703, wurde 10. Juni 1708 verseht.
  - Bon 1708 an wurde dann das St. Ricolai-Beneficium nicht mehr mit Beneficiaten befeht, sondern es wurde von den Pfarrern von Peitingen mit persorat.
- c) Personen, die ein suristisches Amt oder ein Gemeinde-Amt bestleideten und in Peitinger Reichsstreitigkeiten urhundlich erwähnt wurden.
- Rincgher, Thomas, Pfleger zu Peitingen 1527von Oberau, Friedrich, Pfleger zu Rauchen-Lechsberg 1532.
- Rochleder, Peter, Schulmeister zu Peitingen 1558., Geiger, Georg, geschworner Eschain (Flurichin) und Pfänder in Peitingen 1496.
- von Bruckberg, Eberhard, Richter in der Grafichaft Beitingen por 1263.
- von Bruckberg, Abalbero, Richter in der Grafichaft Peitingen, folgt feinem Bruder Eberhard.
- Wesserlin, Friedrich, Richter zu Peitingen 1351 von Seefeld, Heinrich, Richter in Schongau 1303.
- von Seeveld, Bertold, verwaltete die Pfandherrschaft über Schongau und Peitingen 1322.
- von Freyberg, erscheint als Wistum in Oberbayern 1367-73, ihm war die Burg und Stadt Schongan und die Grasschaft Peitingen versett gewesen.
- von Freyberg, Conrad, Sohn des Erfteren, verzichtet 1376 auf alle Antprücke obiger Pfandichaft.
- Rotters, Conrad, Bogt 311
- Schongan 1433.

1468...

- Rotter, Conrad, Richter 311 | jedenfalls identiich.
  Schongau 1449.
- Schwinkreißt, Joi., chemaliger Pfleger von Schongan, 1455 in Rempten.

Diefe beiden find

- Albertshofer, Hans, Richter zu Schongau 1466. Tagalt, Hans, Kaftner zu Schongau um 1450. von Freyberg, Luz(en), Pfleger zu Schongau
- Nerefinger, Wilhelm, Pfleger zu Schongan 1469.
- Krenmer, Fridrich, Raltner zu Schongau 1489 Stadt- und Landrichter zu Schongau 1494.
- Widmann, Sans, alter Burgermeifter gu Schongan 1494.
- Wilfinger, Haus, Stadifdreiber zu Schongau 1494.

Riegler, Sans, Stadt. und Landrichter gu | Orangien-Raffau etc. 7 die am 14. November 1619 Schongau 1496.

Boat, Conrad, Raftner und Richter zu Schongau 1515, Offeger 311 Schongan 1527, Stadt- und Landrichter zu Landsberg 1532.

Saidenbucher, Sans, Pfleger, Stadt- und Landrichter zu Schongau 1536.

Beebech, Erasmus, Richter und Raftner gu Schongau 1541.

Romung zu Romech, Wolf, Stadt- und Landrichter zu Schongau 1555.

von Dorniperg, Wolf, Pfleger ju Schongau 1556.

Lidl, Jakob Philipp, Stadt- und Landrichter zu Schongau 1577.

Mehhenloher, Sans, Richter in Raitenbuch 1558, Magner, Illrich, Richter und Pfleger gu Ehrenbera 1452.

Braendel, Lienhart, Richter in Partenkirchen

Lüdl, Paul, Richter zu Germarsgau (Garmisch) 1456.

Filder, Michael, Richter in Steingaben 1466. hartmann, Amtmann zu (Rauf.) Beuren 1381. Lötichin, Amtmann 1490.

Stemmeli, Bemeinschreiber 1490.

Trapp, Abt um 1250.

Quelle; G. H. Bacher. Beichichte des Dorfes und Pfarrei Peitingen.

> A. Rachers, Ingenieur Graz.

### Belehnung des Rutger ten Berge mit dem Steltmans-Gut oder Klein-Eldridshof zu Obrighoven, Rr. Rees.

Mörs, 29. Januar 1620.

Jacob v. Boor1), Rentmeister zu Moeurs (Mors) bekundet wegen Maurits, Prince von

1) Jahob von Boor mar erft Rentmeifter im Sagg, dann von 1602-1615 Rornrentmeifter ober Mudder gu Mors. Seine Gemahlin mar Johanna Stunnings. Jahob v. B. ftarb am 13:10. 1625, feine Gemahlin am 31/7. 1632. Ihre Rinder waren: 1) Johann Beinrich, Dr. jur., oran. Rat, feit 1626 Appellations. Commiffor 3n Roln; geft. vor 6/3, 1657. Seine Bemablin mar Sibilla v. Solt (1659). Sein Sohn Johann Beinrich mar Landrentmeifter gu Mörs, 1656, 1667, 1679, 1685. Er starb 11 11, 1691. 2) Agnes, geft. por 1666. Sie war 1653 mit Johann Bernhard Daniels verheiratet. 3) Jahob, 1861 4) Elifabeth, geft, por 1681. Sie mar feit 11 2, 163;

mit Dr. jur. Seinrich Blancken verbeiratet (1641). 5) Arnold, Dr. jur. 1635 war er Magift, fib. art. u. Kandidat der Theologie, 1637 Prof. der Phil, an der academie Trajectina (Iltredit), 1638, 8 10. - 1656 Oran, Rat u. Appellations Rommillar pon Mors, 1646 Land. rentmeifter zu Mors. 6 3. 1657 wird er als Toufzeuge bei Unna Sibilla Lamberts, Tochter v. Lambert Lamberts und Anna Elijabeth Ratharina v. Coor genannt. Arnold mar perheingtet in erfter Che mit Maria Suape (geft, 2 3, 1664) und in 2. Che feit 1665 mit Maria de Bener. Er fturb 8 10. 1681. 6) Margarethe, 1641, 1666. Sie heiratet 2 12. 1631 Hermann v. Elverich ant, Saes, Richter u. Deichgraf des Umtes Duffelt (geft, por 1662). 7) Moolf wurde 1623 Schoffe und am 17/10. 1625 ! Landrentmeifter von Mors, Er beiratete 25/2, 1625 Elijabeth Schluiters (1649), 21dolf ftarb am 14,5, 1638. 8) Bertind (1651). Sie war verheiratet feit 30 4. 1631 mit Rentmeifter Daniel Knuth (Knouth).

3n dem Mörfer Zweige gehören ferner: 1640: Beinrich v. Boor, Burgermeifter von Mors, geft, 1655. -1677, 15:10.; Urnold Hermann v. G. aus Mors in Duisburg immatrikuliert 1689, 247, ftarb feine Toditer Anna Gertrud v. G. - Am 8 6, 1682 empfing Johann v. B. aus Dinslaften von Maria ter Schmitten Beld für die Brafichaft Mois (Unnal, bift. Ber.

Diederrhein, Bd. 52, S. 105).

Undere Mitglieder der Familie v. Boor (Choor, Chore, Gohr, Goer, Choer, Cour) hommen por: 1353 311 Buttich, 1461 gu Sunshoven (fir. Beilenkirden, Reg. Beg. Aaden), 1489 gu Pffelftein (fm. Htrecht), 1529 3u Limburg, 1561 v. Millendonk, Berr 3u Goer u. Fronenbroich (Frohnenbruch, Rr. Mors, Unt Souftgen, 1598 auf Baus Wenge im Gurftentum Rleve, ca. 1603 3u Brummen (a. d. 2)ffel, Riederlande), 1633 3u Bloemendaal (b. Kaarlem) n. Albeitsberg, 1641 gu Deventer, 1647 Graft, gum Burgider Biettigenfteinicher Abgefandter (vgl. Rlanke u. Richter: Gefdichte Broid u. Mülheim a, d. Ruhr, S. 202), 1688 gu Brede, 1725 3u Brienen (b. Rieve), 1729 3u Magfiricht, 1765 311 Mnmegen, (ogl hiergu: Annal, bift. Ber. Riederthein, Beitidr. Berg, Ge d. Berein und De Raporidier.)

2) Die Titel der Fürstenhäuser ruben auf Familienbefit und Erbanfpinche. Sie find daber genealogiich von Bedeutung, Bon den in diefer Urbunde genannten Landichaften liegen: A in Belgien: 1) Untwerpen, Burggrafichaft. 2) Dieit, Freiherrichaft (Brabant). 3) Brimbergen (Grimberghes, Grumbergen (?), Grimberg, Brimberghen), Grafichaft (Brabant). 4) Berftal, Berrichaft (b. Lüttich). 5) Warnelton (Waelten, Boernefton), Berilidheit (Weftflandern). Deutschland: 1) Cabenellebogen (Rabenelnbogen), Grafichaft (Seffen-Raffan). 2) Dieftz (Dien, Dieg), Braffchaft (Seifen-Raffau). 3) Lingen, Graf daft (Sannover). 3) Moeis, Grafichaft (Reg. Beg. Duffelboif). 5) Raffau, Grafichaft (Seffen-Raffau) 6) St. But (St. Bith i. d. Gijel), Benifchaft. Cin Granbreich: 1) Arlan (Barlan), Berifchaft (Dep. Jura). 2) Do. geron (Mofeton), Berrichaft (Dep. Jura). 3) Dramen (Drange), Fürstentum (Dep. Bauclufe). Din Lurem. burg: 1) Daesburch (Daesbourg am Dur), Beitichaft p 36 Börfein), 2) Bianden, Grafichaft (Diftr. Dieknich), I. in den niederlanden: 1) Bieda, Freibeitichaft (Mordbiabant). 2) Bueren (Buren), Grafichaft



erfolgte Belehnung des Rutger ten Berge") an Stelle feiner verftorbenen Frau Beeltgen (Sibille)

(Belderland), 3) Cranendonca (Rranendonk), Freiherrichaft (bei Berzogenbuich). 4) Eundt (Cunk, Ruik), Freiherrichaft (Nordbrabant). 5) Grave, Stadt (Nord: brabant). 6) Leck, Berifchaft (Utrecht). 7) Leeibam, Graffchaft (Snoholland). 8) Martinsdyck (Maartensdudt), Berrlichheit (Seeland). 9) Myernaert (Miervaert, Riervaart, Rienwervaart, fpater Riundert), Berrlichheit (Südholland). 10) Polanen, Schlofe herifchaft (b. Delit). 11) Bere (Beere), Markgraf. ichaft (Seciand). 12) Bliffingen, Marbgrafichaft (Seeland). Bu ber genannten Braffchaft Bianden gehörten außer ben oben genannten Daesburg, Brim. berghen u. St. Bith 1) die Gerrichaft Butgenboch (Butgenbach i. d. Gifel), 2) die Berrlichkeit Rienove (Niewenhove) (Belgifd)-Flandern), 3) die Berifchaft Permys (b. Mecheln in Belgien). Die beiden Leht. genannten waren Unterherrichaften ber Grafichaft Brimberghen, Die Schloffreiheit Polanen, nach ber Familie Diefes Namens genannt (pgl. Arnoldi: Gefch. b. Oranien-Raff mifchen ganber: Bo, 2, S. 151-153, Bd. 3, 2, 21bt, 5. 239 240 und Borfterman v. Onen: Bet vorstenburs Oranje-Rassau: S. 41, 92), umfaßt außer ben ichon genannten 4 Berrichaften Breda, Berftal, Ledi, und Diervaart 1) die Markgrafichaft Beigen op Boom (Miederlande, Prov. Rordb abant), 2) die Berrlichkeit Bertingdenberg (Geertruidenberg) (Niederlande, Prop. Nordbrabant). - Muker den hier angegebenen Titeln hatten die Fürften v. Raffau-Oranien von Wilh, dem Schweiger ber die Titel von mehr als 365 Besitzungen. De la Pise nennt in feinem Buch über die Grafichaft Oranien deren 118 und zwar: I Konigreich, 2 Fürstentümer, 1 Bergogtum, 20 Brafichaften, 1 Freigrafichaft, 2 Untergrafichaften, 47 Freiherrlichkeiten, 3 Oberherrlichkeiten, 41 Berrlich: keiten Es wurde gu weit führen, alle diefe Titel bier zu ermahnen. Man ogl. bierüber. 1) Arnoldi, Johannes v : Befchichte d. Dranien-Haffauifchen Länder. 2) Buefching, Unton Friedrich: Reue Erdbefchreibung. 3) van Kemp: Maurits van Nassan, Prins van Oranje: Bd. I, S. 13, 120, 167, 334, 380. II, S. 150-152. HI, S. 56, 68, 230, 250. IV, S. 131, 143/44, 318. 4) 6. Orlers: La généalogie des illustres comtes de Raffau; S. I i i. 5) De la Dife: Tableau de l'Biftoire des Princes et Principauté d'Orange, S. 261/62. 6) Boisterman v. d. Onen: Set vorstenbuis Oranje-Raffau: S. 89, 90, 92, 94, 96, 102,

3) 1179: Osdagus van then Berge. - then Bergh, Befeler Schoffengeschiedt. (vgl. Zeitschr. Berg. Beidy .: Ber.)

1425: Lambert then Berge in einer Urh, das Darf Sanfelger in d. Berrlichkeit Sonnepel (Umt Appeldorn, Rreis Rleve) betr., genannt. 1490: Rütger ten Berge, Sofgeschworener gu Laikum (Latkom, Laehum, Loenen im Rirdfpiel u. Gericht Goeterswift (Götterswick, Amt Dins. laken). (vgl. Annal, bift, Ber, Rieder. thein.)

1691 Starb Margarethe ten Berg, Arnolds Tochter. Sie mar verh, mit Johann Solderberg, Prediger in Crefeld.

1723 heiratet Johanna ten Berg v. Saufe Meerom Samuel Roermond.

Baeckmans4). Das Lelyngut ift eine Radtitede (Rotten), Stellmans) But ober Rlein Eldrickshoff genannt, zu Obrichaven (Obrighoven, Reg. Beg. Duffeldorf, Kreis Rees) gelegen, mit dem Bubehör, "wie es int Rentbouch pun Moeurs onder Dr. 1764 beidreben ftehet." Das But gablt dem Fürsten von Oranien jährlich auf Lamberti .5 butdreger und 1 Schepel Beiten alfo baft fich das Bewin desfelben vermoege erbens rechten gewunnen murbe 10 Buttreger und 2 Schepel Weit als dubbet Bins." Es wird behandet Beinrich ten Berge, Rutgers Sohn, welcher ben jährlichen Bins zu entrichten hat. Im Fall bes Berfterbs oder Wedfels muß das But mit einem doppelten Bins vom Pringen von Oranien von neuem gewonnen werden. Die Belehnung erfolgt im Beifein zweier Latenschöffen und des Rentmeisters des Pringen, welche "davon ihr gebur baben follen." Das But ift in "Fur und Pating zu halten und ohn vorwissen und confent nit zu besweren noch einigfins veruffern bei verluis daran gewunnener und habender Berechtigheit." Als Latenzeugen werden genannt Dieterich von der Opwick (v. d. Upwich)") und

<sup>4)</sup> über bas Beichlecht Beeckman ober Beekman pat. De Naporicher 28, 20, 5, 635, 26, 21, 5, 274, 28. 27, S. 99, 257. Bd. 30, S. 546. Mitglieder diefer Familie hommen boit vor: 1558 gu Reulen; 1617 gu Beere: 1627 - 35 3n Maurik (Rederbetume); 1636 3n Blifffingen: 1646 gu Goes: 1656 gu Gennep; 1656 gu Milmegen: 1716 - 36 3u Ruik: 1779 - 80 3u Bliffinge .: 1795 311 Zaandam,

<sup>4) 1443;</sup> Albert Stelleman zu Wipperfürth. (Annal. hift, Ber. Riederrhein, Bd. 51, S 97.4

<sup>&</sup>quot;) Die Bruder Stephan und Peter von Gent ftifteten 1430 die Ratharinen-Bikarie in der Pfarihirde gu Wefel. Deren Erben find die van der Upwich. ilber diefe gibt es eine um ca. 1773 gedruchte Genealogie in holland. Sprache, deren Titel unbehannt ift. Sie umfaßt 46 Druchfeiten in Olttav u. beginnt mit bem Jahre 1549. In berfelben merden im 17. 3ab. hundert nur 2 Dietriche ermähnt, die aber nach den angegebenen Jahresgahlen mit dem in diefer It.k. genannten Dietrich nicht identifch fein konnen.

ca. 1632: Arnold v Opwich (Annal, bift, Ber. Nieberrhein, Bd. 50, S. 98, 132). 16, u. 17. Jahrh : von d Upwich, Befeler Bürgergeichlecht. (Beiticht, Berg. Beich. Ber. Bd. 21, S. 65ff, ogl. and Bd. 1,

Rady 1742 beiratet Jan Carelo, d. II. Balthagarina Johanna Posques de Chaponnes, Jodter v. Pieter Rodius P d. C., Gifter Rat u. Generaldirektor von Miederl. Indien (De Mavoricher Bd. 21, S. 156.)

<sup>1870;</sup> p. d. II., Inb. d. Firma J. 2. de Ball Radf. & Co , Fabrik von Samt und Samt band in Lobberich, Breis Rempen-Rhein,



Conradus Bernudeken7).

Orig Urk. auf Perg. (357:208 mm) Ein Prestel mit Spuren eines Wachssiegels anhängend.

### Stammbaum der Samilie Rudolf – Rudolph – Rudolphi.

Anno 1693, 13, Dezember bin ich die Margaretha Louise v. Filder in Schlön (Mecklbg.) aeboren. Mein feel. Papa bat gebeißen Claias v. Fifcher, bat Ihrer Ral, Majeftat in Preuften 43 Jahre gedient und ift 3 Jahre Major gewesen und unter dem herrn Beneral von Blankensee, weil sie beständig gn Felde gewesen, so weißt ich nicht den Ort, wo damals das Regiment bingehörte und fonft in Barnifon gestanden hat, soviel ift aber gewiß, daß es nunmehr in Preußen fteben und jeht das Gebler'iche Dragonerregiment genannt wird, Sein Papa ift gewesen Oberft unter dem Bergoge von Braunschweig, seine Mutter hat geheißen Unna Magdalene Rabfilber aus Magdeburg gebürtig. Meine feelige Mutter hat gebeißen Unna Calharina pon Reftorff aus dem Saule Schlon geburtig. Ihr feeliger Papa bat geheißen Claus, Beinrich von Restorff erblicher Berr von dem Bute Schlon. Ihre feelige Mutter ift gewesen Anna Margaretha von Prigbohrn verehelichte von Restorff aus dem Saufe Landts welche alle familich feelig im herrn entschlafen. -

Unno 1720, 4. Dezember bin ich mit meinem feeligen Manne Gottfried Benjamin Rudolphi zu Fürstenbreg i. M. copuliert. Er ift geboren in Prenslau Anno 1679, hat aufänglich studiert; da ihm die Soldaten wegen feiner Brofe nachgestellt, so bat er fich mit einem Beneral von der Schulenburg als Bolontair mit nach Sachsen begeben; als der Beneral nach 2 Jahren gestorben, jo hat er den Bestorbenen wieder helfen hinbringen nach feinem Bute und ist also wieder zu seinem Bater in Prenglau gekommen. Weil er hier doch nicht licher gewesen wegen der Werbung der Infanterie, so hat er felbst Dienste genommen unter der Kavallerie und zwar beim Königlichen Leibregiment Dragoner und hat erstlich 8 Jahre als Freicorporal

i) 15. Jahrh.: Bernndehen, Weleler Schöffengeschecht. (Zeitsch. Eerg. Gesch Arr. Bo. 24, S. 65 ff.) 1421: Albert Vernndehen, Kleisker. (Annal. hift. Ber. Riedertheim, Bd. 52, S. 66.)

gedient, 1710 ift er zum Wachtmeister ernannt worden und hat 1719 un seine Demission ausgehalten und auch erhalten. Sein seel. Bater hat gehossen sim on Petrus (Poter) Rud olphis langjähriger Kursürstlicher Kommer- und Hoef-gerichtsadvolat in Prenzlau, geb. Unno 1639, gestorben Unno 1706. Dessen Trau hat gehössen Unno 1706. Dessen Trau hat gehössen Unno Rosina Wehel aus Pasewalk gehörtig, des Hondon Praevolitus (Paster) Vergel in Pasewalk eheleibliche Tochter. Der Großvater von väterslicher Seite ist gewesen Peter Rudolph, volkvereichenter Bürgermeister in der Stadt Frankjurt an der Oder, gestorben Unno 1672. — Chefrau hieß: Anna Pieper.

Anno 1743, 25. Nov. ist mein seelg. Mann Gottsried Benjamin Rudolphi im Herrn entschlasen. — —

Friedland i Mecklba.

den 12. Febr. 1757.

gez. Margaretha Louise Rudolphi geb v. Fischer.

gest. in Friedland am 18, April 1774.

Ein Sohn war Johann Heinrich Mudalphi, Kaufmann und Natsherr in Friedland in Wecklbg., geb. 1728, gelt. 1774. – Chefrau: Johanna Chriftina Klödiner (geb. in Stralsund?)

Deren Sohn: Wilhelm Christoph Ludwig Rudolphi, geb. 1765, gest. 1837; von 1810. 1837 Paftor in Dorf Demern bei Schönberg und Rehna (Meckiles.) Chefrau: Anna Emilie Luise Reinhard.

Deren einzigster Sohn war: Friedrich Ludwig Carl Rudolphi, geb. 1801, gest. 1849; Dr. der Medizin und Philosophie in Nanseburg, Landphysism um Herzogtum Lauenburg, mit dem Titel Königl. Dänischer Justizrat. Chefran: Caroline Vorenz aus Neu-Strelig.

5. Rudolphi, Hamburg, 22, Finkenau 2.

### Die Endung ow in den oftelbischen Samilien-Mamen.

Von Syndicus a. D. Egon Nagoczn, Berlin Steglitz.

Die bemerkenswerten Ausführungen von Professor Dr. 81. Studt Würzburg im Julischete des "Roland" über die Herhunft des Ramens Selve, sowett sie sich mit der Erklärung der End-Silbe – ow in den so häusig östlich der

Elbe vorhommenden Familien und Orts-Namen beschäftigen, gibt mir Veraulassung, darauf hinzu-weisen, daß eine ähnliche Ecklärung bereits vor mehr als vier Jahrzehnten Professor Dr. Phl in den "Dommerkhen Genealogien") gegeben hat.

Bei Gelegenheit der Behandlung der Beldichte des vorpommer'ichen, erft Acherbau, bann Tuch. handel treibenden Familie Smiterlow.2) die fich nachher in Strallund zu einem angelehenen Bürgermeifter-Beichlechte entwickelte, durch die eheliche Berbindung mit ber letten Erbin des reichen Saufes von Lubech in Greifsmald3) gu hohem Bohiftande gelangte, deren Blieder nach Schweben gingen und hier 1723 ben ichwedischen Ritter-Adel erhielten (und fich heute in Schweben und Preufen falichlich "von Schmiterlow" neunen und ein Phantalie-Bappen mit einem Löwen führen)1) - in diefer Biographie mird gur Erklärung des namens dargelegt, bak bie Endung - ow, abgekürzt von - owe, soviel bedeute: wie etwa der X'iche, wie, abnlich im Polnischen die Endung - hi in dem namen Kamiens - ki bedeutet: der Stein'iche (Kamien = Stein).

Hiermit läst sich auch jene Erklärung von Professor Stuhl sür die Endung – wie soder – wi, die simit dem lateinsichen avus) soviel wie: "Mann" in der Beziehung zu einem Bolks-

- ') Greifsmald 1873, Bd, H. S. 231 34.
- ?) Die Familie erscheint zuerst mit Dietrich Smiterlow (oder Smiterlouve), Burger von Greifswald (1430 – 46).
- 3) Gesa v. Lübech heiratete 1498 den Bürgermeister von Stralsund, Nicolaus Smiterlow II

') Hummarke, geführt von Christian Smiterlow 1509 (Abb. 1.) und Wappen von Bertram S. († 1572) [Abb. 2.]



Abb. 1. Christian Smiterlow



Abb. 2. Bertram Smiterlow

Der Stralfunder Ratsherr Nicolaus Sm. II. führte (3. B. 1528) das Mappen unden der Hammet. Die Gewen Delibedigken Saufe flammte. Die Hentelle von dem Delibedigken Saufe flammte. Die Hentelle der Underständigen der Strate feine vonantliff, voreitige Erthätung in dem, von Ehriftan Smiterlow IV († 1604) um 1580 verfaßten Helden gedichte, den Libert Smitterlowiadum, in welchem einem der Borfahren, der an den Rreugsjägen teil-genommen habe (?), große Helmalten nachgerühmt werben (daher; der Edwert.

stamm oder einer Sippe oder einem bestimmten Geschlechte bedeutet, vollkommen in Einklang bringen.

Der Smiterlowe ist demnach ein Smiterlicher, ein Angehöriger der Familie Smiterl, die ihren Ramen entweder dem Rügensichen Dorfe Smiterlow gegeben oder von letzterem entlehnt hat, und deren Kamen und Wappen mithin gar nichts mit dem im Wappen geführten Löwen (-löw) zu tun hat.

Sprachkundlich ergabe sich also folgende Entwicklung der Namensformen:

- t) Smiterl avus (flavischer Stamm und lateinischer Unhänger), urkundlich aber nicht in Gebrauch gewesen.
- Smiterl owe, flavischer Stamm und niederdeutscher Unhänger (in Greifswalder Urkunde von 1430).
- 3) Smiterl ow (abgehürzte Endung von 2). Buerst in Urkunde von 1480 vorkommend.
- 4) Schmiter Iow (seit 1723 in Schweden angenommen).

Wir haten an diesem topischen Beispiel die Aufgarwendung der Stuhl-Ppr'ichen Theorien darlegen wollen und möchten darauf hinweilen, daß auch in Auftland die flawische Endung – om in den Familiennamen (3. B. Schuwalow, Baranow, Romanow)) vernmutsich auf derselben uralten Zusammengehörigheit der indogermanischen Sprachen beruht, wenn man etwa nicht annehmen wich, daß besondere germanisierende Einstulse der eingewanderten normännischen Warrager auf die Bildung, der Orts- und Jamilien-Namen in Russland obgewolltet haben.

Jedenfalls dürsten die weitausholenden, auf der vergleichenden Sprackforschung beruhenden Ausführungen von Professor Stuht dazu dienen, auch einer größen Auzahl von Familien wertvolle. Hinweisungen für die Erforschung von Bedeutung und Herhunft ihrer Namen zu geben, auch die nicht mit dem Namen Selve in mittelbarer der unmittelbarer Beziehung liehen. Und manche Forscher werden sehr vielleicht ihre Mutmaßungen und künstlich aufgebauten Schlußelogerungen einer gründlichen Nachprüfung unterziehen missen.

<sup>2)</sup> Aus nationalistischen Brunden verwandeln die Russen seit etwa drei Jahrzehnten meist das "w" in "ss" (3. B.: Gortschakoff statt Gortschakow).



# Majoraldik.

### Bur Kunftbeilage.

Mit freundlicher Bewilligung des herrn Beh. Commerzienrates Gabriel Ritter n. Sedlmanr in Münden ift es uns ermöglicht, diefem Sefte eine in einfarbiger Autotopie wiedergegebene Ropie des von unserem Mitarbeiter 2, Rheude im porigen Jahre gemalten reichen Wappenblattes beizugeben. Das Wappen, mit welchem ber Kerr Beheimrat anlählich Berleihung des Ritter-Kreuzes des Königl, Berdienft-Ordens der Baner, Krone (womit der perfonliche 2Idel perbunden ift) durch S. M. den König pon Bavern unterm 6. August 1916 in die Adelsmatrikel des König. reiches eingetragen wurde, zeigt in blauem Schilde auf lilbernem Wellenschildfuß ein goldenes. dreimaftiges Schiff unter vollen Segeln. Der gehrönte Selm trägt als Selmgier einen mach. fenden, blaugehleideten Jüngling mit goldenem Kragen und Aufichlägen und goldengeftulpier blauer Mütge, drei gold. Berftenahren und eine grune Sopfenranke in der erhobenen Rechten; Dechen: blau-golden. Die aus stilifiertem Sopfen gebildete Umrahmung ichließt auch vier Rebenwappen (oben herald, rechts München, unten Banern, links v. Bünther, das Geburtsmappen

der Frau Gemahlin des Robilitierten und unten Oberbayern, sowie die Schymparke der Kechybrauerei zum Franziskaner-Leistbräu in München, ein. Unter dem Schiste des Hautwappens wird der Kgl. Bayer. Aronorden an schwarzweiß gerändertem lächtlauem Bande sichtbar. Unsere einfarbige Wiedergabe kann erklärlicher Weise die sarbenprächtige Wichung des Originals nicht erreichen.

### Beraldifches Kuriofitäten : Kabinett.



Eine ganz absonberliche Helmigier bringt Grünenberg in seinem Wappenbuch bei dem Wappenber Serten v. Buchparten.
De. silberne Schild mit schwarzem Sparren trägt nämlich einen mit einem silbern gekleidelen Schuller in hochender Stellung "geschmickten" Helm. Decken: schwarz-silbern.

Rh.

## Phicher chaû2

Wappenkarten des Königl. Museum Friede- ricianum, Hessischen Landes-Museums Cassel.

Trothem die eble Wappenlinusst von Manchem totgelogt wurde, und obgleich bei Welten sie bei fülle Aunsch wer der die Auflich bei Welten sie bei fülle Aunsch wird und zum nicht nur im Verborgenen, sondern treibt heiligt Aufliche na siehtberen Stellen. Auch sinden sich noch immer der Jünger manche, die nach alten Botolibern der bestellen Zeit dieser Gepflogensbeit des grusslichen Mittelalters Venes und Schönes schaffen.

Das Mittelatter ruhte auf entschieden aristocratischer Gintollage und ist deshalte schon methalt, ohne dass er ich die Nüße genommen hätte,
sich einmal näher mit dessen Mittelatungen und kunst,
ju befalsen. Und doch wäre es gerade jeht an der
Beit, solche Forschungen wieder aufzunehmen, denn
man mag sagen was man will, die unvergleichtigen
Taten unsterer Soldaden und besonders unsterer Offstiere.

ruhen ohne jede Frage auf dem gleichen Gelle, das uns die hohe Entwicklung des deutschen Mittelalters bescheert hat: auf persönlichen Mut, ichnellem Entschutzelichen Willen obzusiesen.

Schein Eigerschaften westeht die Mappentunds schiebenen Ausdruch. Altweister Guido von Lift bat es überseigend nachgewiesen in seinem Buche der Altberschrift der Ariogermanen. And diese Wecht fei hier hingewiesen, da es an diese Stelle zu weit fübere müße aus füngliche den einzugehen.

Einer der unbeitrittenen Meilter dieser flintil der unwill der uns angeborenen Wehr und Waffen ist Orto Sinder. Wir keinen ihn ichn lange aus dem Milinkener Ratender und ditsten uns jedes Jahr freuen, einen neuen Jahrgang aus jeiner Meistersbond entzacen zu nehmen. Ihn in dann auch glichtlicherweite arweitraut worden, die Wahrpen im konfiglicher Museum fickerteinung, dem Sessische Landerweite uns waste.

auszusühren, und zur Wintersomenwendseier diese hossentlich letzen und ersolgreichsten Kriegssahres hat die A. G. Kunertisch Berlagsbuchhandlung (G. Braun) in Marburg a. d. Lahn uns die Wiedergaben dieser Weisprunchtstüdgenden dieser die hind 12 Korten auf dem Weihnachtstüdgeschaft des find 12 Korten;

1 Landgraf zu Heffen. Niedelel. Schenk zu Schweinsberg. 2 Doernberg. Baumbach. Biscoppingen. Bonneburak

3 Buttlar. Dalwigh. Bilfa. 4 Hesberg.

Anoblauch,
5 v. d. Malsburg.
Pappenheim.
Schwerhell.

Stein — Liebenstein. 6 Trott zu Sofz. Verschner. Wolff v. Gudenberg 7 Bodenhausen. Biedenfeld. Amelungen

Berlepfd: 8 Efdwege. Cornberg. Conflein. 9 tendell

Heidwolff (Haidwolff). Fürsten von Hanau,

10 Schüthar.
Schachten.
Ofterhausen.
Löwenstein.
11 Wait von Eschen.
v. Uiff.

Stodihausen. 12 Der Saal als Besamts bild.

Ein Jeder wird seine helle Freude an diesen denen Zeichnungen haben und wünissen, daß sich habd andere ähnliche Folgen aus der gleichen Meisterhand auschließen werden.

Deutscher Naturdleuft, Grundzige und Nichtlinien zu einem Leitzden (flatechismus) für eine Deutsche Religion auf wissenschaftlicher Grundlage Eintworsen von Ludwig Neumer, München. Zweite Auftrage, verbessen und vermehrt. 1917. Sethle verlag: Ludwig Neumer, München 1, Brieffach 23. Jür den Buchhandel: 6. Spedeler, Verlag, Leipzig, Rolfter, 11. Pereis 2. Mit.

Inhaltsverz.: Vorwott: "(ther eine gemeinsame deiche Religion." – Erstes Hauptsicht: Raturlehre 1. Das All; 2. Die Erde und das Leden; 3. Mensch, Boll, Staat; 4. Unser Volle — Zweites Hauptsich: Sittenfehre 1. Pflichten des Einzelmen; 2. Nechten und Pflichten der Bolkseglamtheit des Staates); 3. Die Deutschen un Wislande. – Drittes Hauptsicht: Ratürliche und volltigte Keite. Das "Schöne". – Bietres Hauptsicht: Nachkommenschaft und Erziehung. – Schlaß: Auchaug 1. Die Größe des Weltalles; 2. Die Natur ist auch im kleinen unendlägt; 3. Leitstag. Eebensregeln, Denksprücke und Oktobervotte.

### Beitschriftenschau.

Der "Deutiche Herold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Berein-"Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Nr. 10.

Inhalt: Bericht über die 963, Sithung vom 3. Juli 1917. – Die Entliebung eines blitgelichen Wappen-Mit Whöliungen.) – Das Wappenbloch des franzoflichen Ordens vom Heil. Michael. (Mit Abbildungen.) – Berikollene Grabbeithmaler. – Beurlundung unchelicher Gebutten in Richardückern. – Bächgeichgu. (Mit Abbildungen.) – Wappen des Zeldmarkhalls v. Benedienbolj und Sindenburg. – Vermichtes. – Mithagen. – Auftworten.

Beiträge zur banerischen Kirchengeichichte. Von Theodor von Kolde, Erlangen 1917. 24. Bd. 1.2. Kelt. Inhalt: Ein banrischer Lusherbiograph im Jahre 1917. – Zur Lebensgeschichte des Nothenburger Stabischreibers Thomos Zweifel nehlt Erganzungen zu seiner Geschichte des Bauernkrieges im Nothen

Stadtschreibers Thomas Zweifel nebit Erganzunger zu seiner Gelspichte des Bauernstrieges in Rothenburg. – Hernshutet in Aranken, I. – Der Streit um das Pfarrhaus zu Kaltenbrumt, 1884 85. – Zur Geschichte der Gegenresormation in Ebertsbaulen, B.-U. Schweinfurt. – Zur Bibliographie.

Monatsblatt der Kaif, Kön, Heraldifchen Gefell: schaft "Adler". Wien 1917, VIII. Bd. Nr. 9. u. 10.

Inhalt Nr. 9.: Die Lachemair von und zu Ehrenheine der Madlein. (Fortsetzung und Schluß.) – Eine Hebenstreissche Familiendyronik. (Fortsetzung.) – Literatur. – Anfragen. – Antworten.

Inhalt Ar. 10.: Eine Hebenfreitliche Familienschronik. – Die Tagen für Standeserhöhungsdielome in Ungann. – Anfragen. – Antworten. – Taujchangebot.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De Nederlandsche Leeuw." 35. Johng. - 20r. 19

Mitteilungen aus dem Mithleschen Familienversbaude Schriftleiter: Pr. Paul Mithichte in Weimar. 17. Heft. Oktober 1917.

Inhalt: Kundmachungen. - Mitzichkesche Regesien. - Allerlei, - Berichtigungen.

Merdische Familien:Zeilichrift, Herausgeb.: Geb. Medizinalrat Dr. E. A. Merdi, Darmftadt, Dieburgers für. 49. Schriftleit.: Pforrer Spieft, Kanfeld an der üder (Kreis Kiedenhoof), Band V. Heft I. 4.

Anhalt: Die Nachtenmuen des Neichsvogt Johann Merkt. – Sammelburg oder Nupboden – Für Gefählte der Andmite Nuch auf tenenktitungen in Schweinfurt. – Das Limpachiche Familierbuch. – Die Nüffelichen Epitaphen auf dem alten Kriedhoff us dyweinfurt. – Urkunden um ölten ützle. – Alteine Nachrichten. – Umfragen und Mitteilungen.

- Beilagen.



# Beiefkastenc

Anfragen bis 10 Zeilen einspalig werden sir Abounenten kostenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wud mit 20 Pfg. berechnet. – Aur Nichtabonnenten koste siede Zeile 40 Pfg. – Ohne Plächporta können Anfragen keine birekte Beautwortung sinden. Brieflich gewänsigke Auskünste der Redaktion werden nicht 1–3 Mk. berechnet. Interesenten werden ersicht, denseinigen Herren, die Anskunst eiteilt haben, Emplangsbestätigung zu seinden und das Porto zusächzigkraften.

### Anfragen.

18. Ich siede das Wappen der Familie Rudotsch sch – phis und bitte um gülige Nachricht. (Siehe auch Stammbaum der Familie in vorliegendem Hel Seite 74). Rudosphis, hamburg 22 Kintenau 2.

19. In den Jahren 1745 – 50, möglicherweise auch 17311 oder 37, soll in Treptom an der Rega, wahrscheilich auf einem Meierhofe David Jakob Braunischweis geboren lein.
Röhere Migaben erbeten au. Dr. Gotifried Heste,

Rahere Angaben erbeten an Dr. Gothried Helle, Zoppot, Hubertusallee 16. 20. Gesucht Herlunft, Geburtsort u. Datum etc. Borfahren u. Wappen von Conrad Anton Brasso oder Brasson Weddenburg 1724-1736 beim Bremischen Stadtumstär, copuliert (wann, wo?) mit Dorothea Bertlen.

Beider Tachter Marie, Dorothea wurde 1729 in Bremen geboren.

Müllenbach, Bonn, Löeftr. 33.



## Jur fast 600 jährigen Geschichte eines westfälischen Hofes.

(Nady Urhunden)

Bon Julius Seinge in Soerde.

Das mir aus der Jugendzeit befreundete Ehepaar Sanitätsrat Dr. Stampendahl in Wodelschwingh bat mich, ihren beiderfeitigen Stammbaum aufzuftellen und die Beschichte des von der Frau stammenden Hofes zu erforschen. Ersteres ist mir vortäusig nicht möglich, wohl aber kann ich, da ich vor einigen Jahren das v. Sydowische Gutsarchiv Westhussen ordnete, anch rechts- und kulturgeschichtlich interessantes Material über den Hof Dingebauer in Dingen, Unt Mengede, bringen.

Ardjiv Westhusen Rr. 21, 1351 Dezember 5, oph sunte Barbara avent. — Henrich Specke alias v. Bodelschwings bekundet die Erbeistung mit seinen Brüdern: Gerlach und seine Erben sollen haben das Gut in Nette, worauf Hannes wohnt, das, worauf der Budtsia gewohnt, das,

worauf Keritian wohnt, den Rotten gu Ditnette, worauf die Dorhoffische gewohnte den großen und bleinen Behnten gu Rette, Brylemanns. gut zu Dingen das Brylemann bewohnt In Frohlinde den Sof, worauf Middeldorp gewohnt, wo Beele auf gewohnt und folgende Leute: haus v. Nette mit Weib und Rindern, Bermann und Rerftian v. Rette, Brulemann v. Dingen mit Weib und Rindern, den alten Brulemann und Gerrithen feinen Sohn, Benfe von Rodhem (Rahm), Johann Moringe, den labmen Rutgere, Brenten to dem Pochofe, Tele ehre Sufter und ehre Stiefkinder. Beffel Dermers fone van Beringhufen, Diedrich Boden, Sohne, Tochter und Schwestern. Ge fiegeln beide Bruder und ihr Oheim Sonnedte Bovelmann. Bon den Siegeln zwei anhangend.

Ardin Mejthujen Nr. 19, 1361 Februar 6 (crast. b. Agathe virg.).

Berlady v. Westhusen, Elisabeth feine Frau, Enfelbert und Seinrich, beider Sohne, ichenken



jum Unterhalt einer Kapelle auf dem Boef Welthufen gu Ehren der 10,000 Martyrer und der h. Catharina eine Rente von fieben Dortmunder Dengren aus ihrem Bute in Dingen, die fechs Malter Ausfagt umfaffen, die innerhalb ibres hofes Welthusen und innerhalb der Billa (Dorf) Rette liegen, mit der Maafgabe, daß der Relitor der Kapelle vom Paftor zu Mengede in die Stelle eingesett wird. Siegelzeugen find: Engelbert Graf v. d. Mark, ber Propft ber Rirde zu Scheda, Johannes, Pfarrer 3. Mengede Berlach v. Westhusen und ichlieftlich Enselbert und heinrich, deffen Sohne. - Im Staatsarchiv Münfter, Alofter Scheda befindet fich eine lateinische Urkunde, die Bründung vorgenannter Rapelle betreffend, ähnlichen Inhalts, (Bedruckt, Mengeder Urhundenbuch S. 14-16.)

1386 August 10 ipse die Laurentii (Archiv Westhusen Nr. 27.)

Byfelbert und Berlach v. Welthulen, Berlachs Sohne, bekunden, daß sie nach dem Tode ihres Baters beffen nachlaffenichaft wie folgt geteilt: Bufelbert foll haben das But zu Altenmengede. das an Oftnette, das Mannsqut, das Brnlemannsgut gu Dingen, Ludekemanns Rotten, ben Korngehnten zu Rette, ben Sof gu Ellinghaufen, die Balfte des Behnten gu Broppenbruch, 11/2 Baben Holz im Mailoh, die halbe Freigraf. ichaft im Rirchipiel Mengede und alle Leute. fowie Rinder, welche auf den Sofen figen. Ferner folgende Leute: Tabo von Huckarde, Sedmann und Bencke, (Josefine) von Linne und ihre Kinder ausschliehlich bes Sohnes Kans. Ruters wuff to Chelinghof fowie deren Tochter mit ihren Rindern, Benjehen und 125 Schilde (Munge) und weil Berlachs Teil der beste ist, 144 Schilde von Johann v. Limburg, 10 Schilde von Friedrich v. Borde, 20 Schilde von Emert v. Wickede und endlich 20 Schilde von unfhus dem Juden gu Dortmund; und ich Berlach v. Befthufen bekomme die Büter zu Roddem (Rahm), Bans But gu Weffnette, den Zehnten gu Wefterfilde, die Balfte des Behnten gu Broppenbruch, den Behnten zu Sucharde, den schmalen Behnten zu Nette, das Holzgericht zu Mailoh, die halbe Freigrafichaft zu Mengede, mit dem Rechte den Richter gu fegen.

Ferner solgende Leute: Hans veltmann zu Lynne, Hans Kersbohm und Lambert seinen Bruder, Bobels Tochter von Westrich, Hechmanns Matter Haus, Lunkens sone von Lynne und Maria sin Whis und deren Kinder. Das beare Geld soil man nehmen und bezahlen: Johana v. Aldhenst v. Oshilde. Es werden weitere Bestimmungen wegen der Schulden getroffen. Gerlad, Beleke und Hiller bitten Gerlad v. Westhalden und Hiller ihren Bater, Lambert v. Haken, Hermann von Schedinschen und Johann v. Overlacher als Schildente zu siegeln. Von den sein siegeln sind vier noch vorhanden.

1495, Freitag nach Antonii (April 4) Archiv Westhussen, Nr. 58. Sander (Alex) v. d. Skising-hove genannt Northerke, Priester, bekundet, dass er auf Bitten Bennemars v. Bodelschwingh, Orosten zu Einen, dem Goddert v. Dingen genannt tor Braes das Brylingsgut zu Dingen verpachtet. Zeugen: Wilhelm v. Nartkerke, Bruder Sanders. Siegler: Wennemar v. Bodelschwingh und Johan Tork. Papierurkunde, Siegel anhängend.

1560 Mai 25. Ardio Wefthusen 109. Bennemar v. Bodelichwingh bekundet, daß Bilhelm v. d. Bitinghofe, genannt Northerke und Ida v. Merfeld, f. hausfrau, als Pairone der Rapelle gu Befthufen, auf feine Bitte dem Ber. mann tho Dingen und Anna feiner Hausfrau, Beinrich beider Sohn, feinen eigenbehörigen Leuten, das Brylingsgut gu Dingen, welches zur Kapelle auf Westhusen gehört, gu ben Bedingungen, wie fie früher bestanden und wie folde der Bewinnbrief ausweist, verpachtet haben, Siegel ab. 1565 Mai 25, Archiv Beft. hufen Mr. 113. Die Obigen verpachten Borgenannten besagten Sol. Sie muffen dem Rektor der Rapelle jährlich geben: zwei Schuldichweine, 6 Sühner, 2 Ganje, oder die Schweine bezahlen, wie man fie auf dem Saufe Bodelichwingh bezahlen wird. Auch Korn etc. muß geliefert werden, ebenfalls find 4 Tagesdienfte gu leiften. Gerner muffen fie Land und Bebande in gutem Buftande erhalten. Siegel ab.

Mengeder Urkundenbuch Ar. 64, S. 79 81. Richter Hermann Rupe zu Mengede beurkundet daß "Henrich tho Dingen" nach Willen seine Vaters Herman, sür schick und seine Frau Bathe und Erben aus "der Wische in der Weerden hy dem Kongsberge" jährlich der Nirche zu Mengede einen Scheffel Roggen geschentt habe,

um daraus Brod für die Armen zu bachen. I Mit Richterliegel.

1571 Septor. 29 (Michaelis). Im Belike der Kamilie. Der von Wennemar v. Bodelichmingh ber St. Remigiushirche ju Mengebe wieber überwiesene Bachszinfige Beinrich, Bermans Sohn zu Dingen prafentirt beren Baftor Triebrich v. Schaphulen fowie den Rirchenraten Johann then Plack (Plafmann) und hermann Bruides. dellen beliegelte überweifungsurkunde und mird er von der Rirche wieder gu folgenden Bedinaungen als Wachszinsiger angenommen; er zohlt iahrlich auf St. Remigiustag zwei Pfennige, Dortmunder Bahrung, bei feiner Beirat gwölf Pfennige, bei feinem Tode ift der Kirche fein bestes Rleid verfallen, welches aber von den Erben mit zwölf Pfennigen ausgelöft werden kann. Pergament mit Kirchenfiegel.

1616 Juni 24 (Tamilienbelik.) Diedr. v. d. Bitinghofe, gengunt Northerke und Cathor, p. Brabed 3. Westhusen, Cheleute, verpachten Beinrich tho Dingen und Bathen feiner Frau das Brylingsgut zu Dingen auf 25 Jahre zu früher genannten Bedingungen.

1804 April 25. F. C. v. Sndow. Serr zu Westhusen, verpachtet Johann Dingebauer gu Dingen und Clara Bernhardine Schulte-Witten von Doritfeld, Chelenten, den Sof gu Dingen ju den Bedingungen, wie fie der fpater folgende Ablölungszettel gusweilt. Die Gewinnung beträgt 85 Taler und ift begahlt. Papierurkunde, im Belike der Familie.

Undatierte Ablölungsberechnung (Im Familien. belita.)

1. 36 Scheffel Roggen Dortmunder Magft = 25 % Berl. Scheffel

à 1 I, 14 Gr. 9 8 = 38 I, 10 Gr. 9 8

2. 36 Scheffel Berite Dorts munder Maak

= 255/7 Berl. Scheffel à 1 T. 5 Br. 6 8 = 30 T. 13 Br. -

3. 20 Scheffel Safer Dortmunder Maah

== 142/7 Berl. Scheffel 23 Gr. 10 A = 11 T. 10 Gr. 6 A

4. 2 Schweine à 5 Taler = 10 I.

5. 12 Sühner à 4 Broschen = 1 T. 18 Br. -6. 6 Pf. Flachs à 5 Brofchen = 1 I.

1 Tonne Bier, 1 Schin-

ken, 1 Lamm jährlich

berechnet in So. m = 2T.

8. 4 Spanndienste = 5 T. 3 Gr. = 9. 2 Fuhren Buchenhols (muß Berpächter abbaten (affen) = 37. -

Sa. 102 T. 25 Br. 34 Die Gewinnung angelchlagen 311 3 T. 12 Gr. -Die Rente des Erbanfall-

rechtes beliet p. Bodel. idwingh gum einem Biertel Die Befthusener, au drei Biertel merden ge schäft zu

97 11 Br -

108 T. 18 Gr. 3 A ober rund 109 Taler. machen in Kapital 2728 T. 18 Br.

Kinau Nachgahlung ber Bewinnrente von 1808 -

38 3u 3 I. 3 Br. = 47 I. 18 Br. 2772 I. 18 Gr.

Der hof, der jeht ca. 120 Morgen - 30 Sehtar unter dem Ofluge bat, war früher größer. Den Wald erwarb vor ca. 12-15 Jahren Sr. Erzelleng Braf v. Bodelidmingh-Plettenberg.

Ob die Adelsfamilie v. Dingen, welche Fahne in feinen "westf. Beschlechtern" S. 122 nennt, die das Wappen der v. Bodelfdwingh mit einem Stern im rechten oder linken Oberminhel führte. mit den Sofesinhabern identisch ist, bleibt feltguftellen. Der Stern deutet auf einen Baftard. zweig. Da ein Erbugchtsverhältnis porlag, ift angunehmen, daß der hof im Belite der Familie geblieben ift, doch icheint er fich auch in weiblicher Linie vererbt zu baben, worauf der Rame ter Braes hindeutet. In Bodelichwingh ift ein Brasmannshof. Frau Sanitätsrat Staupendahl geb, Dingebauer ift die des Kofes Erbin. Dr. Stanpendahls Borfahren stammen von einem Sofe in Oftrich bei Mengede, der jedenfalls ein Treihof war, da hinrich Stopendahl als Treischöffe in einer Mengeber Urkunde vom 25. Mai 1528 genannt wird. -

Ein Bauer Aleff aus dem Welthusen benachbarten Welterfilde erhielt in der Frangoienzeit in Paris feine Audieng beim Raifer Napoleon wegen Aufhebung ber Leibeigenschaft, Diefes ift in meiner Beimat noch fehr im Bolksmunde.





Wappenfenster im h. b. Armeemusenm zu München, ausgeführt in der kgl. Hofglasmalerei Prof. Carl de Bonche in München.



Verzeichnis asser derseinigen Ehepaare, die auf einem, im Besitz der Samisse Plehn und von Kries besindlichen Traus-Teppich getraut worden sind.

namen berjenigen Perfonen, die den Trau-Teppich gearbeitet haben.

Rose Conrad geb. Plehn.
Clarise Fournier geb. Plehn.
Antonie Hadder verehel. Rothe.
Emisie Sountag.
Henriette Schröter.
Ferdinande Pichn geb. Rothe.
Louise Plehn geb. Henning.
Cäctlie Conrad geb. Kries.

Auguste Kries verehel. Kopp.
Therese Kries verehel. Maerker.
Pauline Kries verehel. Plehn.
Emilie Lesse verehel. Ramberg.
Albertine Lesse verehel. Kries.
Therese Plehn
Bertha Plehn
Julie Bärecke geb. Rumps.

| Ωjδ. | Nar                    | Namen               |      | Namen Der Tranu |       | Der Trauung.     |  |  |
|------|------------------------|---------------------|------|-----------------|-------|------------------|--|--|
| Nr.  | des Bräutigams.        | der Braut.          | Tag. | Monat.          | Jahr. |                  |  |  |
| 1    | Conrad Namberg         | Emilie Leffe        | 24.  | Septbr.         | 1832  |                  |  |  |
| 2    | Sever Plehn            | Bertha Braun        | 15.  | Octbr.          | 1833  |                  |  |  |
| 3    | Robert Rothe           | Antonie Sacher      | 18.  | Mai             | 1834  |                  |  |  |
| 4    | Adolf Kries            | Marie Grolp         | 3.   | Juli            | 1836  |                  |  |  |
| 5    | Karl Kopp              | Auguste Kries       | 20.  | Juni            | 1837  |                  |  |  |
| 6    | Julius Schleuther      | Louise Kries        | 19.  | Septbr.         | 1839  |                  |  |  |
| 7    | Beorge Wollenschläger  | Clara von Kraul     | 24.  | Maerz           | 1841  |                  |  |  |
| 8    | Conrad von Kries       | Maria von Grabowska | 26.  | Juli            | 1842  |                  |  |  |
| 9    | Heinrich Märker        | Lina Conrad         | 11.  | Mug.            | 1842  | (60 Jahre 1902)  |  |  |
| 10   | Eduard Reichenau       | Roje Conrad         | 10.  | Decbr.          | 1843  |                  |  |  |
| 11   | Carl Solz              | Adele Conrad        | 15.  | Upril           | 1844  |                  |  |  |
| 12   | Friedrich von Kries    | Elife Brolp         | 18.  | Upril           | 1844  |                  |  |  |
| 13   | Emil Plehn             | Pauline Kries       | 13.  | Mai             | 1844  |                  |  |  |
| 14   | Hermann Conrad         | Marie Wernech       | 22.  | Octbr.          | 1844  |                  |  |  |
| 15   | Berd. von Rordenflucht | Adelheid Conrad     | 1.   | Juli            | 1845  |                  |  |  |
| 16   | Adolf von Rries        | Johanna Reichenau   | 9.   | Decbr.          | 1845  |                  |  |  |
| 17   | Friedrich Fielifi      | Laura Conrad        | 10.  | Juni            | 1847  |                  |  |  |
| 18   | Rathanael von Kries    | Josephine von Kries | 29.  | Juli            | 1850  | gotdene Kochzeit |  |  |
| 19   | Richard Plebn          | Role Plebn          | 30.  | Septbr.         | 1852  |                  |  |  |
| 20   | Hermann Meyer          | Adele von Kries     | 9,   | Noobr.          | 1852  |                  |  |  |
| 21   | Theodor Boelfch        | Francisca Plebn     | 17.  | Octbr.          | 1854  |                  |  |  |
| 22   | Allegander Mittelftädt | Minna von Kries     | 29.  | Octbr.          | 1854  |                  |  |  |



| Lfd. | Nam                      | en                    | τ     | er Tranu | ng.                |
|------|--------------------------|-----------------------|-------|----------|--------------------|
| Nr.  | des Bräutigams.          | der Braut.            | Tag.  | Monat.   | Jahr.              |
| 23   | Friedrich Conrad         | Helene Negenborn      | 1 12. | Juni     | 1855               |
| 24   | Georg Gronemann          | Julie Märker          | 14.   | 21pril   | 1859               |
| 25   | Anton Plehn              | Johanna Märker        | 7.    | . Mai    | 1860               |
| 26   | Max Conrad               | Marie Frank           | 11.   | Septbr.  | 1860               |
| 27   | Carl Plehn               | Auguste Bresler       | 23.   | Octbr.   | 1860               |
| 28   | Siegfried Michelly       | Bertha von Kries      | 12.   | Octhr.   | 1863               |
| 29   | Franz Chales de Beanlien | Louise von Kries      | 19.   | 21pril   | 1864               |
| 30   | Otto von Kries           | Martha von Dewall     | 24.   | Mai      | 1865               |
| 31   | Olto von Kries           | Julie Beife           | 22.   | Februar  | : 1866             |
| 32   | Wilhelm Wellmann         | Marie Märker          | 8.    | Roobr.   | 1866               |
| 33   | Otto Reichel             | Thereje von Rries     | 17.   | Octbr.   | 1867               |
| 34   | Mag Freiherr v. d. Bolts | Clara von Kries       | 19.   | 21pril   | 1868               |
| 35   | Carl Happady             | Bertha Holz           | 28.   | Tuli     | 1868               |
| 36   | Frit Sennig              | Elifabeth Märker      | 24.   |          | 1869               |
| 37   | Eduard Schlenther        | Marie Pfeil           | 25.   | Octbr.   | 1869               |
| 38   | Ullrich von Kries        | Marie von Ischammer   | 2.    | Juni     | 1870               |
| 39   | Johannes Conrad          | Bertha Hildebrand     | 17.   |          | 1870               |
| 40   | Morily von Rices         | Malwine Kries         | 16.   | Juni     | 1870 authoring die |
| 41   | Carl Jahr                | Elifabeth Rothe       | 3.    | •        | 1871               |
| 42   | Franz Conrad             | Therefe von Bismarch  | 11.   |          |                    |
| 43   | Edgar Plehn              | Marie Bredau          | 8.    | Maers    |                    |
| 4.4  | Hugo Wehr                | Ellen Plehn           | 22.   | 21pril   | 1873               |
| 45   | Ullrich von Kries        | Marie von Kries       | 30.   | Juni     | 1873               |
| 46   | Seinrich 11th            | Martha Holz           | 22.   | Decbr.   | 1873               |
| 47   | Eduard Schlenther        | Roje humbert          | 24.   | April    | 1874               |
| 48   | Triedrich von Kries      | Conftange Ofterroth   | 28.   |          | 1874               |
| 49   | Felix Plehn              | Bertha John           | 4.    | Juli     | 1874               |
| 50   | Conrad Plehn             | Elijabeth Rolda       | 12.   | Octbr.   | 1874               |
| 51   | Richard Conrad           | Armgard von Redien    | 16.   | Octbr.   | 1874               |
| 52   | Bujtav Schlenther        | Hedwig von Memertn    | 30.   | Roubr.   | 1874               |
| 53   | Reinhold Hoffmann        | Helene Plehn          | 14.   | Maers    | 1875               |
| 54   | Robert von Kries         | Sophie Reidnit        | 4.    | April    | 1875               |
| 55   | Curt von Kries           | Anna von Kries        | 4.    | Novbr.   | 1875               |
| 56   | Ernst Würt               | Hedmig von Kries      | 23.   | Mug.     | 1876               |
| 57   | Johannes Conrad          | Ida Frihidie          | 1.    | Juli     | 1877               |
| 58   | Felix Plehn              | Ida John              | -1.   | Decbr.   | 1877               |
| 59   | Hans Märker              | Quife Kurtius         | 16.   | Juli     | 1878               |
| 60   | Beorge Würz              | Marie von Kries       | 23,   | Septbr.  | 1878               |
| 61   | Fris von Henning         | Jenny Plebn           | 4.    | Juni     | 1879               |
| 62   | Carl Schrötter           | Johanna Holz          | 9.    | Dabr.    | 1879               |
| 63   | Anna Rothe               | Unna Rothe geb. Dietz | 13.   | Roubr.   | 1878               |
| 64   | Eduard Schwarz           | Gromuthe von Kries    | 18    | Juli     | 1880               |
| 65   | Hans von Kries           | Elle Bicharaf         | 6.    | Detbr.   | 1881               |
| 66   | Angust Bossius           | Lisbeth Fournier      | 9.    | Octor.   | 1881               |
| 67   | Julius Walter            | Anna Boelsch          | 28.   |          |                    |
| 07   | Junus 200Her             | anna 200ella)         | 28.   | Decbr.   | 1881               |



| Lįd. | Name                     | n                         | D           | er Trannn | g.    |
|------|--------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------|
| Nr.  | des Bräutigams.          | der Braut.                | Lag. Monat. |           | Jahr. |
| 68   | Urnold Rody              | Gertrude Boelsch          | 20.         | Mai       | 1882  |
| 69   | Felix Copius             | Anna Conrad               | 25.         | Juni      | 1882  |
| 70   | Louis Schlenther         | Margarete Schlenther      | 28.         | Upril     | 1883  |
| 71   | Adolf Gnade              | Elifabeth Plehn           | 29.         | Septbr.   | 1884  |
| 72   | Seinrich Plebn           | Elisabeth Maure           | 12.         | Octbr.    | 1886  |
| 73   | Mar Gerlich              | Martha Conrad             | 26.         | Octbr.    | 1886  |
| 74   | Adolf Boffius            | Helene Fournier           | 26.         | Upril     | 1887  |
| 75   | Bustav Müller            | Margarete Gronemann       | 28.         | Juni      | 1887  |
| 76   | Erich Plehn              | Käte John                 | 7.          | Juli      | 1888  |
| 77   | Hugo Rasmus              | Unna Fielity              | 28.         | Octbr.    | 1888  |
| 78   | Otto Koli                | Malwine Michelly          | 10.         | Decbr.    | 1888  |
| .79  | August Schlenther        | Nelly Gädike              | 1.          | Februar   | 1889  |
| 80   | Hans Meyer               | Rose von Kries            | 31.         | Octbr.    | 1889  |
| 81   | Mar Steffen              | Selene Mener              | 12.         | Decbr.    | 1889  |
| 82   | Arnold Plehn             | Frida Schönian            |             |           | 1889  |
| 83   | Hans Ravenstedt          | Lotte Boelich             | 18.         | Septbr.   | 1890  |
| 84   | Theodor Sedi             | Elifabeth Märker          | 29.         |           |       |
| 85   | Berhard Plehn            | Magdalena Vatki           | 27.         | Januar    |       |
| 86   | Walter von Ingersleben   | Marg. Chales de Beaulieu  | 26.         | Septbr.   | 1891  |
| 87   | Aldolf von Kries         | Helene von Höhne          | 13.         | Octbr.    | 1892  |
| 88   | Carl von Kries           | Johanna Richter           | 8.          | Januar    | 1893  |
| 89   | Bilh. Balthafar          | Helene von Kries          | 26.         | Jamaa     | 1893  |
| 90   | Frit von Alchoff         | Minni Rothe               | 2.          | Juni      | 1893  |
| 91   | Gisbert Klitzing         | Marth. Chal. de Beaulieu  | 12.         | J         | 1893  |
| 92   | Leo Eswald von Kleift    | Elifab, Chal. de Beaulien | 23.         | Septbr.   | 1893  |
| 93   | Paul Reichenau           | Freiin Magdal, v. Rothe   | 3.          | Octbr.    | 1893  |
| 9.1  | Trits Tieliß             | Sophie Kendan             | 7.          |           | 1894  |
| 95   | Claus von Bismard        | Marie Chal. de Beaulien   | 24.         | Upril     | 1894  |
| 96   | Hans Haupt               | Margarete Conrad          | 28.         | Juni      | 1894  |
| 97   | Bernhard Schleniber      | Josephine Conrad          | 25.         | -         | 1894  |
| 98   | Ernit Schlenther         | Marie Patschke            | 28.         | Juni      | 1894  |
| 99   | Eswald von Kries         | Marie Rohner              | 6.          |           | 1896  |
| 100  | Wolfgang von Kries       | E. von Prüschenek         | 24.         | Januar    | 1896  |
| 101  | Crich von Kries          | Allice Henning            | 17.         |           |       |
| 102  | Sugo Frihsch             | Martha Fournier           | 26.         | Septbr.   | 1897  |
| 103  | Georg von Kries          | Berfrud von Sener         | 31.         | Ang.      | 1897  |
| 104  | Robert Rothe             | Elisabeth Spiegelberg     | 12.         | Octbr.    | 1897  |
| 105  | Franz Chales de Beaulien | Cabriele Reisner          | 17.         | Mai       | 1898  |
| 106  | Merander von Kries       | Balli Bier                | 14.         | Januar    |       |
| 107  | Oscar Pamper             | Elisabeth Schlenther      | 5.          | Maer3     | 1899  |
| 108  | Illitich Schmidt         | Marie Schlenther          | 11.         | April     | 1899  |
| 109  | Sermann von Brolmann     | Kelene von Kries          | 2.          |           | 1899  |
| 110  | Ernst von Hasselbach     | Frika Schlenther          | 4.          | Juli      | 1900  |
| 111  | Friedrich Plehn          | Louise Wolde              | 18.         | Ang.      | 1900  |
| 112  |                          | Toni von knannach         | 22.         |           | 1900  |



| Lfd.<br>Nr. | No                  | Namen              |      |         | Der Tranung. |  |  |
|-------------|---------------------|--------------------|------|---------|--------------|--|--|
|             | des Bräutigams.     | der Braut,         | Iag. | Monat.  | Johr.        |  |  |
| 113         | Wilhelm von Jevenar | Elli von Kries     | 27.  | Mai     | 1901         |  |  |
| 114         | Siegfried von Kries | Belene von Märker  | 20.  | Octbr.  | 1901         |  |  |
| 115         | Paul Ronnenberg     | Marie Müller       | 9.   | Septbr. | 1902         |  |  |
| 116         | Hans Rothe          | Helene Spielberg   | 15.  | Octbr.  | 1902         |  |  |
| 117         | Friedrich Hochbaum  | Elisabeth Rothe    | 25.  | Septbr. | 1902         |  |  |
| 118         | Willy Sanethy       | Elli Märker        |      |         | 1903         |  |  |
| 119         | Hans Knuth          | Mieze Wirtz        | 20.  | Septbr. | 1905         |  |  |
| 120         | Georg Plehn         | Lulu Haas          | 22.  | Maerz   | 1902         |  |  |
| 121         | Herbert Plebn       | Magdalene Bossius  | 111. | Mai     | 1907         |  |  |
| 122         | Theodor Roch        | Else Rody          | 23.  | Januar  | 1909         |  |  |
| 123         | Siegfried Jahr      | Chrentraut Neumann | 15.  | Octbr.  | 1909         |  |  |

### Der König in deutschen Samiliennamen. Bon Gustav S., Lucas in Duffeldorf.

Die Amter und Würden, die ehemals in beutiden Landen angutreffen waren, finden fich fast ohne jede Ausnahme in unfern Familiennamen wieder. Bu ben verbreitetsten Ramen biefer Urt gehört König. Während nun bei ben niederen und vielfach vorkommenden Amtern ihre Berwendung jum Familiennamen in gleicher Weise wie bei den übrigen vom Beruf entnommenen Namen auf die unmittelbare Ausübung des Umtes durch den danach Benannten gurudigeht, fo ift foldes naturgemäß bei den hohen Bürden wie Kaifer, König, Pabit, Kardinal und ähnlichen ausgeschloffen. Sier kann der Weg jum Familiennamen über einen hausnamen hinweggeführt haben, oder eine übertragene Bedeutung des Begriffes und feine damit verbundene Bermendung als Spigname können die Quelle der namenbildung gewesen fein.

Die Bedeutung der Hausnamen sür dech nicht eine kenftechung von Famissennenn wird noch nicht allenthalben genügend gewürdigt. Die Größe diene Bedeutung entspricht der erhenals wetten Berbreitung der Hausnamen. In den verschiedenen Gegenden scheint allerdungs ihre Gebräuchlichkeit eine ungleichmäßige gewesen zu sein, aber in manchen Städten führte eigentlich sedes Haus, anch das kleinste, seinen eigenen Namen. In zahlreichen Fällen ist der Aberaum des Hausnamens auf die Bewohner unmittelbar zu versolgen. Für unser Betrachtung kämen also

Baufer mit dem Ramen "Rum Ronig" in Frage. Bon Saufernamen, in benen Diefer Begriff enthalten ift, loffen fich aufgählen: "curia dicta (Hof genannt) zu dem Kunege" 1334 gu Worms, wo and im Johre 1261 ein Kenricus Rex lebte; Saus "gum Rung" 1460 in Greiburg i. Br., wo im gleichen Jahr ein 21. Rung angutreffen ift; "gum Rönig" im alten Conftang, wo ebenfalls der Kamilienname Kung 1376 ericheint; die Erwähnung eines Theod. zu dem Runinge 1324 in Mains weift auf das Borhandenlein eines folden Saufes dort bin; in Erfurt gab es einen "ftolgen Rönig", in Prag 1637 einen "grünen König", in Trantenau 1522 einen "naffen König." (In diesem haus befand fich ein Branntweinausichank, der vielleicht die Bezeichmuna "naft' verurfachte.); ju Marburg wird 1427 ein Sous "ju der Rünigin" ermähnt. Bon Königen bestimmter Reibe wiesen auf: Frankfurt a. M. einen Römischen Rönig, Duffelborf den Rönig von Preugen, Rad en 1733 Dulleldorf 1766 und Mettmann 1821 je einen Ranig von Schweden, Duffeldorf 1703 den König von Ungarn, Aochen 1735 den Rönig von Spanien, Duffeldorf 1712 den Rönig von England, Duffeldorf 1715 und Emmerich den König von Frankreich. Mehrfach find auch "Drei Könige angutreffen, es find naturlich die heiligen drei Ronige der Bibel, doch mird das Kous nur in Erfurt und im alten Siegburg als "Bu den heitigen drei Ronigen" angefuhrt, bei der kürzeren Bezeichnung "Bu den drei



Königen bleibt es in Magdeburg um 1400, Strofiburg 1495, Mains 1499, Duffeldorf 1664, Nachen 1738, Frankfurt a. M., Langenschwalbach, Nordhaufen, und in Trier beim "Dreikonigshaus". Bur Bervollständigung des Gesamtbildes feien noch angeichloffen die Säufer mit dem Ramen Königsbut, Königstuhl und Königsftreit in Erfurt, Rönigsburg 1527 in Trier (Ronnchsburg) und Magdeburg im 17. Jahrhundert, Königsftuhl in Schaffhaufen, Königsftein in Nachen um 1760, Frankfurt a. M. (Rongenstein) und Köln. Berzeichniffe alter Saufernamen kamen erst in gang geringem Umfange gur Beröffentlichung, fonft murben fich die porfiehenden Namenreihen zweifellos noch mefentlich verlängern laffen. Wenn die angeführten Jahreszahlen auch vielfach nicht besonders weit gurudigeben, fo ift die Annahme doch wohl gestattet, daß eine gleichartige Hausbenennung auch in früherer Beit erfolgte. Demnach war vielfach die Moglichkeit 31m hervorgeben des Familiennamen König aus dem hausnamen geboten, vielleicht war jedoch die zweite Quelle folder Ramenbildung, eine übertragene Berwendung des Begriffes, von ebenfo großer ober möglicherweise noch größerer Bedeutung. Eine genaue Abwägung in dieser Sinsicht läft lich zwar nicht vornehmen. doch wird man die zweite Bildungsmöglichkeit deshalb hoch veranschlagen dürfen, weil der Gebrauch des Wortes König in übertragener Bedeutung ein fo fehr verbreiteter war.

Der Begriff "König" kann geradega als ein Lieblingsbegriff des deutschen Boltes bezeichnet werden. Für diese war der König der Indeutschen Für diese war der König der Indeutschen Ber Macht, des Glanges, des Hervorragens über die Umgebung oder über Seinesgleichen. Wer unter seinen Genossen eine hervorragende oder sührende Stellung einnahm, war ein König, was sich in der Tier- und Pflanzenweit durch Kraft oder glängende söchtalt auszeichnete, wurde als königlich bezeichnet, Tiere und Sachen hatten und füre Könige.

Wie vielerlei Könige gab es doch! Die Ritterverbände des 11. Jahrhunderts nannten ihre Borlände oft Könige. So hielt es die Rittergesellichaft vom Stern um die Zeit von 1370 und die von der Sichel 1391—92, and die klevische Rittergesellichaft van den geeken (einem wahrscheinlich mit Abssicht irreführenden Romen) von 1381 wählte sich sährlich einen

Rönig, und der Oberfte der St. Subertus-Ritterichaft des Grafen von Sann von 1447 führte ebenfalls die Bezeichnung Rönig; die Schlegler 1394 - 96 ftanden unter drei Königen. Bei der Beiftlichkeit von Strafburg kannte man einen Chorkonia, gedeutet als Stellvertreter des Königs auf dem Chor und als folder Inhaber einer Pfrunde. Die Wurde des Schützenkonigs hat fich bis in unfere Zeit erhalten. Der von der Behörde über die Bettler gur Erhaltung der Ordnung Befette führte neben der Bezeichnung Bettelvogt auch wohl die eines Bettelkönigs. Der Bubenkönig, in Röln 1491 bovenkonig, bufenkonig war ein Beamter mit polizeilicher Befugnis über die Buben, namentlich folche, die auf Jahrmärkten dat quickbret upsetzen, und bergleichen Gesellichaft. Auch bei ben Bunften fprach man von Rönigen. Die bei den Turnieren tätigen Berolde murden auch als Bappenkönige bezeichnet. Ein Renner der Bienengucht murde als Bienenkönig angesehen und ein Bogelliebhaber gelegentlich als Bogelkönig. Aber die Pfeifer, das heißt Spiellente auf Blasinstrumenten aller Art und ichlieftlich Spielleute überhaupt, übten mehrere bamit belehnten Reichsftande die Berichtsbarkeit aus und wurden danach als Pfeiferhönige bezeichnet, auch Spielerkönige, Spielgrafen, Musikgrafen, 1400 Künic der varenden linte; am behanntesten sind die Grafen von Rappolitein als Pfeiserkönige. Weiter gab es bei manderlei Spielen Konige. Bei den vielverbreiteten Maispielen bildete der erwählte Maikonia den Anführenden. 21m Fest der beiligen 3 Könige wurde König, wer in seinem Ruchenftudt den eingebackenen Pfennig gefunden batte, in andern Fällen war Bohnenkönig, wer die eingefügte Bohne fand. Um St. Blafientage oder auch am himmelfahrtstage machten fich die Schüler einen König. Aus Frankfurt a. M. wird von der Faltenzeit des Jahres 1466 berichtet; uf donnerstag (20, Webruar) . . . . . nach dem nachtessen lauft man des hirsches oder spielt des königs oder dergleichen. Solche Spiel-Rönige werden auch gelegentlich kurzweg Ronige genannt. Der Pfarrer von Bacherach Johannes Eruftarius verzeichnete, daß die Ranber 1606 - uf Ostermontag ihren König erwählten, und Chriftian Sulder gu Oberdollendorf am Siebengebirge führt bei feinen Aufzeichnungen in den Jahren 1761, 62, 63 die Schützenkönige

kurzweg als Könige an. Bom Spiel gingen die Könige auch auf das Spielgerät über, Karten, Regel - das Schachfpiel rechnen wir als Fremd. ling nicht hingu. Es gab auch noch einige andere Könige, auf die wir nicht eingehen wollen. Endlich icheint auch icon febr fruh die Bepflogenheit aufgekommen zu fein, befonders mohlhabende oder herporragend hochgemute Derlons lichkeiten als Könige zu bezeichnen, wie wir auch jett noch von ungehrönten Königen fprechen-Bom Menfchen wurde die Anwendung des Begriffs und Wortes Konig in nicht wenigen Fällen auch auf Tiere übertragen, weiter auf Pflangen und andere Dinge. Daft eine fo geläufige und fo vielfeitig gebrauchte Bezeichnung auch zur Bildung von Familiennamen - in denen fich alle Seiten des menichlichen Dafeins widerspiegeln - Bermendung fand, wird nicht gu befremben brauchen. In folden, die ein Rönig von einer der genannten Urten gemefen maren oder bei den früher häufigen Bolksfpielen und Aufführungen diese Rolle dargeftellt hatten. mag gelegentlich die Erinnerung daran fo fest gehaftet haben, daß fie als Familienname bleibend wurde. Eine derartige Rennzeichnung ber betreffenden Derson wird jedoch weniger aus einem einfachen Unterscheidungsbedürfnis bervorgegangen fein, als vielmehr aus der Reigung gu necherei und Spott, die auch sonft in namen ersichtlich ist Solche Bildungen können bis auf die Entstehungszeit der Familiennamen gurude geben, fie konnen aber aud einen ichon vorhandenen Ramen verdrängt haben, denn der zweite namensteil, den wir jeht als den michtigeren ansehen, war chemals nur ein mehr nebenfachlicher Bufat, ber beliebig vom namensträger felbst oder von feiner Umgebung abgeändert werden hounte.

Alls Familienname hat König eine solche Berbreitung gesunden, daß er kaum in einer Stadt des deutschen Sprachgebietes sehlt. In seinem vortresslichen und eingespenden "Mittelhochdeutschen Namenbuch nach oberrheinischen Quellen des XII. und XIII. Jahrhunderts" führt Abolf Socia eine lange Reihe solcher Ramen aus Städten und Vörsern an. Diese gehen also bis in die früheste Bildungszeit der Familiennamen zurüch und erscheinen demgemäß vielsach in den Formen: der Künig, der Kunie, der Künig, der Kunieg, der Kuning, der Kunieg,

dictus der Kung, dictus Kung, dictus Künig, dictus Küng, oder der lateinlichen Urhundelprache entsprechend dictus Rex und Rex. Schon Social seit zu dem Bauer zu Einschlingen vom Jahre 1295 die Bemerkung "sehr begütert, daher vielleicht sein Rome." In dem "Stammbuch des blüßenden und abgestortenen Adels in Deutschlieden Bamens aufgezählt und noch 6 weitere mit einem Jusap wie: König von Cromwald, K. v. Königsberg, K. v. Königsthal, K. v. Kronburg, K. v. Pärigbauf, R. v. Beitgau.

Die Form des namens ift beute aumeift König, doch find vereinzelt auch angutreffen: Roenigs, Königs, Königh, Köning, Könings, Könnig, Könning, Konik, Konings, Kunig, Kunik, Kunick, Kuning, Kübning, Künning, Kinich, Coning, Rong, Rung, Rung, Rink, Renk, von denen Konings icon 1379 auftritt und Kunig Früher war die Berichiedenheit der Schreibmeifen noch eine weit größere, wir honnen beshalb zu ben angegebenen noch hingufügen: Rönigh 1586, Röningk 1608, Roemmuck 1571, Ronia 1298, Rouids 1488, Rouids um 1500, Roning 1338, Rouinck 1499, Rounnet 1423, Ronnudt 1511, Ronningh 1521, Rannungs 1489, Runich 1770, Runic 1289, Runink 1314, Bunia 14. Jahrhundert, Künige, Connne 1403, Cunich, Cuningh 14. Jahrh., Cunig um 1292, Kinig 1601. Run muß aber gunächft gefagt werben, daß für die angeführten Ramenreihen außer dem Begriff König auch noch eine andere Berleitunasmöglichkeit in Frage kommt, nämlich das Bervorgeben aus einem altdeutschen Perionennamen. Aus den Namen Kuno, Chuono, Cono kann durch Singutritt der patronymijden Endung ina Runing. Coning und dergleichen entstehen, auch faßt man Rönig, Rüng u. f. w. als Fort bildungen von Chunico, einer Berkleinerungsform von Chuono auf. Solde Entftehungsweise ift an fich durchaus moulids, man könnte dabei auch an ein gelegentliches bewußtes Unlehnen der Fortbitdungen von Runo oder Chunico an das wohlbehannte Wort Ronig denken, aber immerbin dürften folde Falle wohl haum mehr als Ausnahmen daistellen gegenüber der Regel, daß ber Begriff König in unmittelbarer oder mittelbarer Bedeutung die Namensquelle gebildet hat. Die gerade in der Entstehungszeit von Familiennamen

befonders häufigen Ramensformen "der König", "genannt ber Rönig", "genannt Rönig" und die aleich früh auftretende Biebergabe durch das fateinische Rex unterstütten lettere Annahme, und ebenso wirkt ber Bergleich mit den gleichartigen Familiennamen Raifer, Pring, Fürft, Rurfürft, Bergog, Burggraf Papit, Rardinal, Pralat, Bifchof, Abt,für welche altdeutsche Personennamen zumeist überhaupt nicht in Betracht kommen hönnen. Aber die andere Möglichkeit bleibt immerbin daneben besteben und es kann sogar noch pereinzelt eine weitere Serkunftsweise vorliegen, nämlich die von einem Ortsnamen-Lettere kehren nicht selten in unveränderter Form als Familiennamen wieder, (veraleiche die Tamiliennamen Berlin. Dien. Maade: Mannheim, Rürnberg, Frankfurt, burg. Mainz, Oldenburg, Crefeld, Colberg, Mailand u. f. w.) deshalb konnte auch der Ortsname Rönig ebeulo jum Ramen geworben fein. Außer dem bekannteren Städtden König im Odenwald find noch mehrere Wohnpläke gleichen Namens zu finden, in Rheinland und Westfalen allein deren fechs und ein Behöft "Um 2Bashönig." Wie folche Ortsbezeichnung zu erklären ift, fteht nicht fest, doch glaubt man unfern Begriff König nicht barin gu feben. Bon ben Herleitungsmöglichkeiten verschiedenen Namens kann natürlich im jeweils porliegenden Falle nur eine die gutreffende fein, diefe feftauftellen, gebricht es uns aber an Anhaltspunkten.

Daß in den lateinisch abgefaßten Urbunden weiter gurudiliegender Beit ber Rame als Rex in's Lateinische übersett wurde, kam ichon gur Erwähnung. Bereits aus dem 12. Jahrhundert hennen wir mehrfache Falle Diefer Urt. späterer Zeit kam der von ftudierenden und ftudierten Leuten genbte Branch hingu, ihren Namen in das Lateinische als die Gelehrtensprache ju übersehen. Dies veranlaßte neben Rex Bildungen wie Regins und Regal, die fich bis heute erhielten, was bei dem 1560 ericheinenden Regulin wohl nicht der Foll war. Man hat Rex aud als Latinifierung von "Fürft" gefunden. was dem oben über den Begriff Ronig Gefagten In einem Ausnahmefall ist, wie in dem eingehenden Werk von U. Seintge, fortgefett von P. Cascorbi, über die deutschen Familiennamen bargelegt wird, von Rer ber aus dem Ort Roecken bei Lügen Stammende

Der Entwicklungsgang lautet: Sifrichts de Rekkin; am Ende des 14. Jahr), geht der Name über in Reckes Reckis; nach der Mitte des 15. in Rex. Man wird darin die Antehnung an einen behannten Begriff zu sehen haben. Recks stellt keine Schreibweise für Rer dar, sondern gehört zu Rech, Reche, die auf den altdentschen Personennamen Recro zurückgehen. Reymann, Regroth, Regrod, Rechausten, Rephäuser sind an diese Reche, Rech anzuhstlegen. Geron zählen zu den Fremdlingen, die aus dem franzöhlen zu den Fremdlingen, die aus dem franzöhlen in deutsches Sprachgebiet kamen.

In Zusammensetzungen bildet König sowohl den ersten wie den zweiten Abotteil, doch stehen die Bildungen der letzteren Art an Zahl wesentlich hinter den andern zurück, auch stellen sie einer Deutung zum Teil größere Schwierigkeiten entgegen. Es lassen sich nöchten

Pawernkünig 14447 (Iprid) Bauernkünig) Pawrendynuig 1446 Pettelkönig 1594 Rübenkönig 1635 Rüffenkoniger 16. Jahrb. Mäniktönig

Scheinkönig Waldkönig Schwarzkönig Waskönig Walenkönig Warnkönig Weikönig

Meughönig v. Beiersberg

1615 (ein Rame) Die Worterklärung icheint hierbei zumeist recht nahe zu liegen, doch ist sehr fraglich, ob die icheinbar nabeliegende Deutung der Entstehung der Wörter entspricht, denn solches ift bei Ramen febr oft nicht der Fall, vielmehr wurden häufiger dem Sinne nad, nicht mehr verständliche Namen in aans außerlicher Weile on abulich lautende Begriffe angelebnt. Bei der Unficherheit diebezüglicher Betrachtungen beschränken wir uns auf wenige Angaben zu dieser Ramengruppe, Pawerkunia maa der Spottname für einen besonders ftolgen und wohlhabenden Bauern gewesen sein. Pettelkonig ift zweifellos aus ber Amtsbezeichnung, die auch Bettelvogt lautet. hervorgegangen. Gin folder hatte die Bettlerichaft einer Gemeinde zu überwachen, auch wohl bei der Einfammlung der Baben mitzuwirken und auf deren ordnungsmäßige Berteilung gu feben. Bu Warnkönig fubrt R. G. Undrefen in feinen "Ronkurrengen in der Erklärung der deutschen Geschlechtsnamen" aus: "Die Annabme Warnkönig fei aus Werneking umgebeutet (Bedter Progr. 1873 S. 14. - Beintge



Familiennamen 2196.), erweckt wenig Berfrauen, zumal da der Name als Imperativsas hierichend verständlich ist: wahre, d. h. histen, schücke den König; vielleicht entstalten Warnkros, Warnekros (nicht hiros, Trinsturg) denselben Imperativ, sicher Wehrenpfennia."

Bei den Busammenfeigungen der anderen Urt geht der Familienname zumeist auf einen Ortsnamen guruck, wie die darin auftretenden Orts: oder Landichaftsbegriffe Acher, Bach, Berg, Brude, Brunn, Buich, Dorf, Eck, Telb, Tels. Beim, Hous, Hof, Ramp, Mark, Reut (= Rodung). See, Stadt, Stein erkennen laffen, die darauf hinweisen, daß jene Orte von einem König gegründet waren, auf besonderem Königslande lagen, oder fonst wie in einer Begiebung gum König ftanden. Die betreffenden namen lauten: Königsacher Rönigsdörfer Rönigshoff Königsbach Köniasdörffer Küniashofen Köniasbacher Ronigstorff Annigshofen Königsberg 15. Jahrh. Rienigshofen Konigibelsberg Königseck Königshoven vor 1400 Roniaseak Roniashoven Küniabera Küniaseak Röniakamp Rungsperch Küngsech Königsmark Königsmarch Rhuniapera Rönigsechh Königsegg Runigsperger 1739 Chuniaesperch Runiaseaa Königsreuter Roeniasberger 1407 Rönigfee Ronigisbruch Rönigsfeld Rongelle por 1400 Königsfelder Congesse Wilding v. Ko. Khunigsfelder Ronigeffe nigsbrück (ein von Konings- Konigische Name) veld Rungesse Köniasbrunn Röniasfels Rünegelle Köniasbülcher Königshaufen Rönigftedt Rönigsdorf Königsheim Königstein Rönigsdorff

Nach welchem der verschiedenen Königsberg, Königsfeld, Königshof u. f. wie Benennung bestimmter Personen ersolgte, wirde sich mut durch gename Nachsorlichungen sektstellen tassen, die indies zumeist unausssührber bleiben dürsten. Erwähnt sei in dieser Hinlicht nur, dass in Meinland-Westsalen allein 7 Wohnpläse des Namens Königsberg, 2 Königsfeld, 6 Königshof neben se einem Königsbofen und Königshoven anzutressen iber als den anzutressen stellen als dan andersgeartete Ortsnamen zugrunde. So erklärt sich Königswarte

nach der böhmilden Stadt Königswort, Königs. balem aus dem gleichlantenden hanoverschen Dorf. und vermutlich ift auch Rönigslehr berartiger Berhunft, Frendl v. Rönigshulden (ein Rame) erinnert daran, daß in Schleffen ein Dorf Rönigshuld liegt, doch hann nicht angegeben werden, ob dies den Namen veranlagte, ober ob in ibm eine besondere Begiebung, wie etwa auch in Königelieb gum Ausbruck gebracht werden follte. In Aral v. Königsthal (ein Rame) ftellt Rönigsthal indelfen heinen wirklichen Ort por, fondern einen auf Ramenbildung angenommenen. In der richtigen Erkenntnis, daß die Praposition "von" nur einen Sinn hat beim Borbandenfein eines Gerkunftsortes oder Sittes. wurde bei der Adelsverleihung ehemals das Tehlen eines folden durch einen fingierten erfett, fo im porliegenden Folle. Bereinzelte Bufammenfegungen verschiedener Urt bilden den Schlift biefer Reihe. Bon ihnen bezeichnet Königsmann ben auf Königsland Angesiedelten; Rungspir aus dem 14. Jahrh., das der oben erwähnte Foricher Socia anführt, wird von diefem als Rönigsbirne aufgefaßt; S. von Königftog mar 1350 Bürgermeifter von Prenglau, es laft fich jedoch bei Königstok eine Bermutung über die Bedeutung des Bestimmungswortes nicht außern, weil unter "ftoti" ju verichiedenartige Dinge verstanden wurden; in Königslöw glaubte mon einen ichwedischen Einfluß zu seben.

Im Begensat jum König ift die Königin kaum irgendwie namenbildend geworden, mahrend lich doch auch Familiennamen nach weiblichen Personen oder weiblichen Bornamen beibringen laffen, wie: Frau, Brauwelin 1371, Frauen gimmer, Frauenhron, Frauenpreis 1530, Magdefrau, Altwip vor 1400, Schonwib vor 1400, Widouwe 1489, Altmutter, Bademoder 1446 (= Hebamme), Modersohn 1646, Johannesdotter, Tochtermann, Jungfer, Jungfrau, Juncfraume 1370, Jungfermann, Magd (Magd hatte urfprünglich die Bedeutung von Jungfrau über haupt). Mendechin por 1400, Magdetroit 1270, Fraumenmand 1472, Bedenmagt, Rleinmagd, dictus Brevinnensoin 1322, Gelenson 1228 (Bela ift weibl. Borname), Nefenfohn, Riczenfon 1427, Sillenson 1598. Ronighmune 1477, dessen S. Aleemann in feiner umfangreichen Arbeit über "Die Framiliennamen Quedlieburge und der Umgebung" Erwähnung tut, wird von diefem



als Fortbildung des alldeutschen Personennemen Cono, Chuono aufgesast, dem wir uns in Simblich auf die eben gegebene Namenreihe indes nicht anzuschließen brauchen. Träger von Koniginberg entstand 1715 durch die Abelung eines Joh. Undw. Träger, der zweite Namensteil ist also wiederum als Neubildung zu diesen Zweche auzuschen.

Auf Bolltändigkeit können die angesührten Aamengruppen keinen Anfrend erhoben, sie lassen jedoch deutlich den Anteit des Begriffskönig an der Bildung deutlicher Kamistennamen erkennen. Andererseits zeigt die Darlegung, wie sower es selbst in einem scheindar einsachen Falle sein kann, eine bestimmte Behauptnung über die Entstehung eines Aamens aufzustellen, sowie das kulturgeschichtliche Erwägungen auf diesen Gebiete die sprachliche Frwägungen auf diesen Die zuweimende Beröffentlichung alter Quellen wird unsere Kenntnisse herüber zweiselles webelwicht erweitern, manche Unssicherheit wird aber bestehen bleiben.

# Samilienforschung.

Wenn man auch in letter Beit immer mehr beginnt, der Familiensorschung auch in Rreisen Ausmerksamheit zu ichenken, die sonst der Familiengeschichte nur wenig Teilnahme entgegenbrachten und zwar gilt das hauptfächlich von Bürgerkreisen, so ware grundsaglich eine viel weitere Ausbreitung der Familienforschung deingend wünschenswert. Wirkliche Beachtung und instematische Durchführung der Jamiliengeschichte oder Benealogie hat diese eigentlich bisher nur beim Abel gefunden, der übrigens vielfach aus wirtschaftlichen Grunden bierzu gezwungen war. wenn es galt, die Borrechte des Adels in früherer Beit auf Grund der vollgülligen standesgleichen Uhnen nadzuweisen. Bei allen Rufturvölkern des Allterstums läßt fich bei einzelnen Beichlechtern das Beltreben nach einer Jamiliengeschichte nachweisen, fo idrieb Behataios von Milet um das Jahr 250 Benealogien, die Herodot als Quellen für feine Schriften benutte. Bei den Römern fand die Familiengeschichte vielleicht eine noch itarkere Ausbildung als bet den Griechen. Die ichart ausgeprägten ftagtsrechtlichen Begriffe ber Römer, Die vielfach die Familie gur Grundlage hatten, zwangen zu einer eingehenden Befchaf-

tigung mit der Familie und ihrer einzelgelchichtlichen Entwicklung. Wie bekannt, weimet im
römischen Rechtschliem das Familienrecht eine
bedeutsame und entscheidende Stellung ein. Die
römischen Grabschriften tragen oft einen genealogischen Charakter; die antlichen Katender sind
ebenfalls eine Quelle der römischen Amiliendromiken. So haben auch die Komer als die
Schöpfer der sin die Familienforschung so wichtigen Stammtosel zu gelten, was uns verantast,
hier auf einige grundlegende Begriffe in der
Technik der Familienforschung lury einzugeben.

In Laienkreifen und felbit in der Tachliteratur werden die für die Familienforschung mangebenden technischen Beariffe Stammbaum, Stammtafel und Abnentafel nicht immer mit der eimünichten Deutlichkeit auseinandergehalten. Die Erklärung des Begriffes Stammbaum liegt jum Teil in dem Borte felbit, denn es ichilbert : il milie in der Form eines Baumes. Die Burgel eines Stammbanmes ftellt fomit den Stammvater bar, der als ällefter behaunter Borfahre des Geschlechts oder der Familie zu gelten hat. Ban Allt zu Aft, von Zweig zu Zweig fortichreitend umfant der Stammbaum alle vom Stammvater abstammenden Personen mannlichen und werb lichen Geschlechts mit famtlichen Seiten ober Rebenlinien wobei Die oberften Aweige mit dan füngsten Sproffen der Familie abidlieften. De Römer maren dicientaen, welche das Bild de Banmes in die Benealogie einfuhrten Das Wort "Stammbaum" ift afferdings mefentlich jungeren Alters. Die Rengissance incht in der ba . dien Darftellung des Stammbaumes kunitlerifde Motine einguführen, mas auch durchaus gelang. Gide und Linde haben bisher mir bilbliden Beran schaulichung eines Stammboumes die meilter Borbilder abgegeben, wobei der kuntler die Beschmadt oft eigene Wege ju geben fucht. 21.00 dem 16. Jahrhundert fiegen uns Stammbaume oor, die durch Politikte und Woppen wie: heirateter Perfonen gegiert find, auch Orderbreuge und Ordensketten find annatreffen. Sielle und dunkle Wolken pflegen jambolich den Lebensagng eines Mamilienmitgliedes angudeuten. Hinmeis auf den Berkunftsort, bald in es eine Stolze, ginnengekronte Stammburg Ger eine mittelalterliche Stadt, bald wieder nur ein

ichlichtes Dörflein. Falt immer zeigt ber künftleriich gehaltene Stammbaum das Kamilienwappen. Das Mappen hat feine eigene Geschichte; als im 17. und 18. Jahrhundert Berfall der Wappenhunft eintrat, war auch damit jene unerfreuliche Ericeinung gegeben, daß viele althifterijche, heraldifch festbegrundete Wappen willkurlichen Underungen ausgesett wurden, die heute noch der genealogischen Forschung manche Schwierigheiten bereiten. Erft gegen Mitte des 19. Jahrbunderls trat wieder eine künftlerifche Befundung in der Wappenkunst ein, die sich nunmehr wieder gu den alten bewährten Formen des Mittelalters bekannte. Die Frage der willkürlichen Wappenannahme einer Familie ist strittig und in einigen gandern durch die Gesetgebung verboten. In Deutschland besteht der nicht durch Befete gehemmte Brand, daß man nach feiner Wahl ein Wappen annehmen darf, das nicht bereits von einer anderen Familie geführt wird. Besetlichen Schutt genießen die abeligen Wappen und folde, die als Warenzeichen eingetragen wurden. Will man über ein gewähltes Wappen Aufschluß erhalten, daß es nicht einem bestehenden aumiderläuft, to wendet man fich am beiten an einen heralbischen Berein+). Gewarnt sei vor den berüchtigten Wappenfabriken, die vielfach ihr hoch zu bezahlendes Wappenmaterial adligen Bappenbüchern entlehnen, fodaß man bei Benutung diefer geschütten Bappen in die Gefahr einer ftrafbaren Sandlung kommt. Wo angängig, empfiehlt es fich bei neuen Bappen Tianren gu benuten, die auf den Beruf des Inhabers bezug nehmen. Die Bierate der alten Beraldik, wie Turnierhelme und Bronen, vermeide man bei neuen bürgerlichen Bappen.

Die Stammtasel, welche die gesante Rachkommenschaft einer Person im Mannesstamm derstellt, hat dem Stammbaum gegenüber den Borzug der größeren Aberläcklicht. Da die Stammtasel eine Vincartaset ist, so ist der künstericht zeichnerschen Bestätigung bier kein Spielraum gegeben. Die Stammtasel kann die Entwickland des Geschlechtes sowohl in ab wie aufsteigender Linie darktellen. Wie dem Stammbaum, sind auch dei der Stammtasel kurz Plagaden über die einzelnen Personen erforderlich. Diese Manadem sollen Geburtss und Sterbedatum,

Namen der Tron, Berns und Wohnsig mei sien. In der Genealogie jind seit langer Zeit ihr gewisse Beschungen Ablürgumsen gebruchlich die zum Teil auch in der weiteren Siemläsisch bekannt geworden sind. So bedeutet ein kleiner Stern gedoren, ein Arens gesterben, ein Malzichen verheitratet. Insolae der großen über sichtlichkeit der Stammtafel siedet die anschließlich für den Berwandschaftsnachweis in Stifttungskachen Berwandschaftsnachweis in Stiftungskachen Berwandschaftsnach und der Stammtafel nit einem Kild abaefelen werden.

Es erübrigt fich noch, eine hurze Beiprechung ber fogengunten Minentafel zu geben. Much bei ber Ahnentafel ift, wie beim Stammbaum, in ber ichematifchen Darftellung die Baumform viel beliebt, obaleich fie in diefem Tall nicht gang berechtigt ericeint. Beim Stammbaum kann fich je nach der Entwicklung und Ausbreitung der Familie die zeichnerische Darftellung der Zweigformen recht verwickelt gestalten, bei der Abnentafel nicht. Mahlt man fur die bilbliche Darflellung der Ahnentasel die Baumform, io ergiebt fich die unlogische Tatlache, das das Rind unter am Stamm und die Urahnen oben auf den jungften Zweigen fteben. Die Banmioren et daber, für die Annentajel wenn man diele Abim auch vielfach amrifft, entichieden abgulebnen. Das S.lema der Abnentafel ift einfach und gleichmäßig und festgelegt durch die unverzuch bare Tatfache, daß jeder Menfch zwei Eltern. vier Großeltern, acht Urgroßeltern u. f. w. hat. Bahlenmäßig wurde man das kurg mit 4, 8, 16 32, 64, ufw. Ahnen bezeichnen können, wobei wir dann wieder von der 2, 3, 1, 5, und 6 Generation zu fprechen hatten. Man bezeichnet in der Abnentafel diejenige Perfon, für welche die Uhnenprinfung vorgenoumen wird, als Probant. Bereits im 14. Jahrhundert ftellten viele geiftliche Unitalten, Rlofter, Domftifte, Orden ufw. für dieserigen Perfenen, die aufgenommen gu weiden wimidten, Die Gorderung des Abnen nachweifes. Befonde o die Domitifte verlangen Regel eine auf Beneranouen jidt erstrechenbe ablige Bleichheit im Stande annehmen kimm. Die Priffung der Ugnen auf ibre Adelsanalität bezeichnet man als Naneuprobe, die durch ein mandfreie Dolumente und glaubmierdie Bengen gu ftugen und gu fulnen mar. Die durch Gid,



Siegel und Unterschrift vollzogene Anerken ung der Almenprobe mar mit einer Weierlichkeit verbunden: den aangen Borgang bezeichnete man als Aufschwörung. Der Abel hatte ein wichtiges Interesse baran, daß die Abneureihe nicht burch eine bürgerliche Beirgt unterbrochen wurde, da lich foult das Unrecht auf wirtschaftlich ergiebige Pfründen perringerte: es honnte fogge ein polliger Berluft diefes Aurechtes eintreten. Es ift klar, daß in vielen Wällen diefe Adelsprobe ungunftig ausfiel; hier haben dann auch frühere kaiferliche Abelsverleihungen in einer nicht gutzu" heißenden Weise nachzuhelfen versucht. alten haiferlichen Adelsverleihungen faben nämlich oftmals gemiffermaffen eine Standeserhebung "im Brabe" vor, wenn es galt, eine Uhnenkette lückenlos zu ichließen. Es muß aber bemerkt werden, daß fich der alte Beichlechtsadel diefem feltsamen Berfahren gegenüber fehr ablehnend verhielt, da hierdurch der Adel in der Tat feines genealogischen Wertes enthleidet wurde. Die Abnentafel pflegt ftets mit dem Wappen in der getreuen biftorifden Zeidmung und Farbengebung geschmuckt zu fein. Bei ben früheren Ahnenproben murde übrigens oft mannigfacher Betrug genbt, wenn die Umftande gur Schliegung eines Abnentreifes es notwendig machten. Es find daber die gablreichen in den Staatsarchiven lagernden Ahnentafeln mit einer gewissen Borficht zu benuten und jeweils auf ihre Richtigkeit und Zuverläftigkeit zu prüfen. Dennoch find diese Ahnentafeln für die historische Forschung von unschätzbarem Werte. Burden mir für die Beit des Mittelalters über ein fo lückenlofes Material verfügen, wie es heute unfre Standesamts ober Kirchenmatrikel bieten, fo murbe fich die Abstammung mander heute berühmten bürgerlichen Familie ohne Schwierigkeit ermitteln laffen. Mandye Itberrafdjung im guten, mie im bofen Sinne mare ficher oftmals die Folge. Die genealogische Foridung der Begenwart hot oft interessante Tatsachen ans Tageslicht gebracht. So verdient bemerkt zu werden, daß Raifer Wilhelm II. wiederholt von Maria Stuart und dem Admiral Gafpard Coliann abstammt, welch letterer als mutiger Führer der Sugenotten in der Bartholomäusnacht 1572 dem Menchelmord jum Opfer viel. Der Raifer bat bekanntlich feinem Ahnherrn Coligny por dem Berliner Schloß eine Brongestatue errichtet.

Die Quellen für bie Familienforiden a Tons ngtürlich mannigfache; über Belehrte pfleger bie Archive der Akademien der Biffenschaften oft Aufichluß zu geben: über Schüler und Dabagogen Bonnafien und Stadtichulen: die Loden der alten Immingen gewähren oft einen Einblich in die Tamilienaeschichte, wichtig find natürlich die alten Rirdenbücher; in fift atlen Archiven findet fich mehr oder weniger reichhaltiges familiengeschichts liches Miterial. Annerst mertvoll für die genealogifdes Forldung find die Familiengrebive der regierenden hänser. Einige dieser Archive werden nady dem Borbild der Staatsardive von befonders wifienschaftlich geschulten Beamten geleifet, lo das hal, prenficide Bansardio an Charlottenburg und das reuiffiche Sausarchio qu Schleig. Der wiffenfchaftlichen Gerichung baben lich die Archive der Fürften von Aurftenbere in Donaueldingen, des Saules Thurn und Intis in Regensburg und der Brajen von Stolberg in Wernigerode gur Berfingung gestellt.

Bur Unterftützung der Zeitgeschichte follte es jemand in jeder Familie übernehmen, ge hichtliche Anfzeichnungen der Framilie zu machen, am besten in Buchform, da folde Aufzeichnungen der millenichaftlichen Benealogie nur forderlich und erwünscht sein können. Eine folde "Saus dronik" oder "Familiengeschichte" wird gweck makig durch eine Sammlung intereifanter Buste oder Dokumente der Jamilien gehörigen unterftutt. Leider findet man in den bentigen Burge: kreifen den Sinn für die Geschichte des eigenen Befchlechtes noch wenig entwickelt; hier erweist fich der Adel entschieden ats weinschauende: und rübriger. Das follte anders werden. Die all miliengeschichte des Burgerftandes bietet of. Wichtiges genug, um hijtoriid erfaft und behandelt zu werden. Auch die Familie des Alltags darf für fich die Berechtigung berleiten fich selbit durch eine Daiftellung ber geidrichtlichen ein: wicklung zu murbigen, braucht bierbet doch schaft ein Dienst geleistet zu werder Jeda follte in diefer Binficht durch familiengeichichtliche Aufzeichnungen einen kleinen Beitrig gur Ranter geschichte unfrer Beit beiftenern.

Dr. D. Martell.



Belebung der Beneficialerben des Geb. Rea. Rats v. Dieft mit dem Gute Wolfsfaulen (Wolfslublen) und dem Baerenbruch, lehnrührig am Sürftentum Mörs, 17. April 1788.

Mitacteilt von 28.

Briedr. Will, 11, von Preuken belehnt gegen eine Abgabe von 21/2 Goldgulden die Beneficialerben des verftorbenen Aleviid Markifden Beh. Rea. Rats von Dieft durch deren am 7. April 1788 ernaunten Kurator Justig-Kommissar Johann Friedr, Jonas ju Klese, welcher durch den Juitig-Kommissions-Rat Wilhelm Reinhard Maurik Besendondt in Mors vertreten wird, mit dem Bute Bolfshaulen (Bolfskuhlen, Bomitt, Budberg, Breis Mors, Raby, Duffeldorf) und dem Baerenbruch nebst Ap- und Dependenzien. Das But ist am Fürstentum Mors lehnrührig und im Lebusregister unter Rr. 165 gu Kölnischen Lehn-Rechten erfindlich. Die Belehnung von Dieft findet am 8. Desbr. 1783 statt, die Ernenerung derjelben in Mors am 17. April 1788 por dem Regierungsdirektor und feinen Maien als Bertreter der Lehnskammer des Guiftentums Mors. Der Regierungsdirektor ift: (Johann Triedrich Christian) v. Brudmer1). Seine Rate heißen: (Johann Jakob Ariedrich) Engels") und (Seinrich Bernhard) Rerchhoff ).

Die Urhunde ist ausgesertigt vom Archivar

u. Lehnsjekretar Soffmann. Orig.: Urk. auf Perg. 579×377 mm, Siegel ab.

Erbteilung amischen Cheleute Johann Tomberg und Maria Daidy einerseits und Etgen Gerritt, Maria Daid's Dortochter, andererieits, d. d. Kempen, 10. Sebr. 1683.

Mitgeteilt von 28.

Der Notar Johann Pack zu Kempen bekundet die Erbteilung zwischen Johann Tomberg, Mühlenpachter gu St. Tonis mit feiner Stieftochter

1) 1781 - 1792 Reg Direktor in Mors.

Otfo Arnold Engels in Roln in Bilb, August Wildner in Sochdabl 1913.

9 Er frammt aus Wefet. 1784 Affiftengrot, 1786 1791 Reg. Rat. Gemahlm (1784) Phitippine Umalie von Benghen aus Aleve.

Etgen Berrit, Bordt's (Berhard's! Tochter, und ibrem Gatten Cornelius Rulandt, Mublenpadite. ju Suls über das Bermogen, welches Etgen lagt Heiratsvertrag des Johann Tomberg mit Merrigen (Maria) Paich d. d. 13, Aug. 1651 zukommt. Der Einen Gerritt Bermogen beiteht in 300 Taler Rapital, ausstehend bei Heinrich Kerdies, Gordt Riemehr, Johann Mehr und 2 Parzellen Buich. Bon den Waldparzellen werden 2 Morgen begrengt von Johann Tomberg, Kalpels Erb und Bordt Boid. Das andere Studt liegt an der Schuhftrafe neben dem Eigentum des Johann Tombera, Bengen: Bikar Peter Rojen zu Süls, Ilbert (Bilbert) Greven, Arnold Sids.

Orio. Pap. 2 Blt.

# Beneglogiiche Motizen über Samilie Roofen in bills.

Das angesehenfte Beichlecht in Buls ift um 1800 die Familie Roofen. Sie betreibt von 1753 - 82 eine Kandlung in Seiden- und Leinenwaren unter der Firma Wwe. Engelbert Roofen und Sohn, 1782 P., Couft. Roofen fel. Wittib und 1782 eine Gliig u. Bier-Brauerei gemeinfam mit der Familie Port. Ausgedehnte Liegenschaften wie ein haus bei der Kirche gu Bule. die Ruinen der Burg Sills mit den dagu gehörigen Ländereien (jest Gigentum der Bikarie Cyriacus), ber Broifterhof (1797), ein Leben ber Grafen von Birmond, neunt fie ihr Eigentum. Rach porliegenden Rachrichten ergibt fich folgende Benealogie, deren Richtigkeit im Einzelnen fich leider nicht nachprüfen läßt.

Defer Rolen ift 1671 Biltar des Enriques: Mars, gelt. 5 1, 1694. Gleichzeitig fungirt er als Berichtsschreiber (1672) und Notar (1679 -1687). Sein Bruder ift Andreas Roofen, welcher eine Coa Floeth zur Frau hat. 1673 ist er Bamitr, von Sills.

- I. Rinder des Andreas Roofen:
  - 1) Engelbert R., gut. 1742 2 3.-1711 20 10., geft. vor 1753, h. vor 1739 1 12. Unne Margaretha Everts, acft, nach 1746. 20 11. aus dem alten Riefelber Beichlecht das der Evertsitrage in Brefeld den Ramen gibt. Sie beiratet in 2. Che Bernhard Wervers and hight oor 1761 27 11. Rinder J. II, a.
  - 2) Beimich Jakob R. 1721, b. R. under j. II, b.

<sup>2)</sup> Sohn von Chriftian Jahob (1712-1776 Sof rat und Reg. Sehr, in Rleve Bem, R. von Forell) geb. Bleve 1745, feit 1772 in Mors, 1786 Regierungsrat, 1808 Obergeppellationsrat in Diffelborf. Gem. Marg. de Greiff, (Tochter von Anton de Greiff h. Crefeld 12, 11 1731 Manes Rahr, geb. Crofeld 12, 11 1705, gest Crefeld 23, 1 1751) geb. Crefeld 1742, gest. 1784. Bergl. Stammtafel der Familie Engels, hisg. von



- Martin R. (an der Mörsischen Strasse)
   Hdelheid Lindt, gest nach 1721 26,2.
   Kinder L. H. C.
- 4) Petrus Michael R., 1746 Canonicus in Maria Sand.
- Barnabas R., 1731 10/9. Capuziner in Franciscanerhlofter zu Jülidy, † nady 1744 22/10.
- 6) Johann Andreas R. 1746 20/11.
- II. a. Kinder von Engelbert-Everts f. I, 1.
  - Engelbert R. 1762. Er machte 1770 mit Freiheren v. Bourscheid große Reisen nach Süddentschlaftand u. Paris, worüber seine Tagebücher noch vorhanden sinder i. III. v.
    - Peter Constantin R., gost. vor 1781 19/10, h. vor 1761 27/11. Anna Sophie Dombergs, gest. vor 1789 20,8. Kinder i, III, b.
    - Anna Maria Magdalena R., gest. nach 1771 29/5.. h. Johann Camp, Mühlenbeitker in Willich.
- II, b. Kinder v. Heinrich Jakob Roofen, f. 1, 2.
  - Petrus Midjael R. 1742 19 L., 1743 27 3. Bädtergefelle bei Tentenberg in Rymwegen mit einem Jahrgehalt v. fl. 30, 1744 22 10. in Köln.
- II. c. Kinder v. Martin R. Lindt, f. I, 3.
  - 1) Heinrich R. 1753, h. Maria Hüsgen, gest, vor 1756 11 3. Kinder s. III, c.
  - 2) Katharina R. h. Johann Scherer vor 1721 26/2.
  - Tillmann R. 1721 26/2.
- III, a. Kinder von Engelbert Roofen, f. II a, 1.
  - Rathorina Mgatha, † nach 3/11. 1790, heiratef 1. Gottfried Hamers, 2. vor 1754 Gerh. L. Lort, † nach 3/11. 1790.
    - 2) Chriftine, 1756.
    - 3) Anno Lorenz. 1754 in Wehlar.
    - 4) Mdelheid.
  - Heinrid Jakob R, Paftor in Burgbrohl (Bymft, Burgbrohl, Arcis Manen, Robs, Roblenz), geft. 1815 2. 1769 Examen in Roblenz und Geiftlicher in Burgbrohl.
  - 6) Petrus Michael R., 9 9, 1762 in Coln.
- III, b Rinder von Peter Constantin Roosen-Dombergs, f. II a, 2.

- Johann Seimid Joieph R., Santonion om Markt wohnend, \* mm 1767, and 1801 17.5, nor 1808 1903, h. nor 1789 201, Maria Molleid Part, † nad. 1808 1903, vor 1821 2640, ginber f. IV., a.
- Peter Engelbert R., gest, vor 1836–27.
   12., gut. (1798–3–12.), h. Maria Anna Katharina R. Kinder J. IV, b.
- Unna Ratharma Chiabeth R., h. err 1799 11 2. Andreas Stickers.
- 4) Maria Agnes R. h. nach 1753 Wilhelm Ragels, geft. vor 1806 15 1. Ihr Sohn Peter Engelbert Ragels ilt Kaplan der St. Katharinen-Bikarie in Huls.
- 5) Arnold gut. 1802 2 9.
- III, c. Kinder von Heinrich R. Hispisgen, i. II c, 1. 1) Heinrich Jakob R., 1769 in Koblens, 1786 Giffg-Bier-Brauer in Hills.
- IV, a. Kinder von Joh. Keinrich Jos. R. Port f. III. b. 1.
  - 1) Peter Heinrich R., 1802 2 9, Student, 1808 19 3, militärpflichtig.
- Maria Unna Kalharina, ant. 1802 2 9.
   IV. b. Rinder von Peter Engelbert R., f. III b. 2.
  - 1) Christian Lorenz R., Rirdmeister, Er hat das Rirdsenardio in Hils verwalter und geordnet.

Die Scheffen zu Linn bekunden den Verfauf von einem Morgen Aderland auf dem Brudfeld in der thonischelt Bostum (bei Trefeld) von Seiten der Ehelente Peter und Byll Sungt in Bostum an Ehelente hermann und Reysten Schnant zu Ardingen.

Mitgeteilt von 28.

Linn, 3. Februar (St. Blafins) 1507.

Die Scheffen zu Linn Johann Sinen, Wolter Hunstens bekunden den Berkanf zwischen Ehre leufe Peter und Boll Sunt zu Bodum an Schelleufe Hente Hermann und Kensken Schmant, Kirzer zu itrölingen, siber einen Moraen Aderland in der Hundstelb. Das Land liegt neben dem Politen zu Bochum an der Straffe von Bodum und ihr den Kochum an der Straffe von Bodum und ihrbitigen.

Mbidrift auf Pop. 18. Johrhundert.

# Maraldica

Schildsage der therren von Oheimb. Mitgeleilt von 28. Bergmann, Schriftheffer in Wien.

Allbekannt ist die Sage vom Kaiser Max auf der Martinswand in der Kähe von Innsbruck, wo sich der edle Fürst auf der Genesjagd verstiegen hatte, daß er nicht herunter gelangen konnte und in Todesgesahr schwebte und wie da uwerhosst ein unbekannter Jüngling erschien (einige sagen ein Engel), der ihn glücklich wieder herabaeleitete. —

An diese Mahr knüpit sich die Schildsgas der ackligen Familie von Oheimb, die ihre Güter (als Engen, Halpengen, Holzhauten und Stadthagen) in der Grafschaft Schaumburg besitzt, welche Familie die Sage vom Enkel zu Enkel vererbt hohen soll.

Als Raifer Mar an der Martinswand Bott um einen ichnelleren Tod, als den durch hunger anflehte, klopfte plöklich ein Gemsjäger den Jager auf die Schulter mit folgenden 2Borten: "D beimb!" (o geb' beim). Der Raifer iprang auf, pertraufe fich dem kübnen und bilfebringenden Raifer an und diefer führte ihn auf einem perborgenen Pfade von der Martinsmand binunter, die feit jenem Ereignisse so berühmt murde. Unf Diese Weise gelangte der gerettete Raiser wieder gu feinem Gefolge, das um ihn in Berzweiflung war und ihn nicht mehr am Leben alaubte. Um so größer mar nun das Glück und der Jubel des treuen Bolkes. Mun habe Raifer Mar dankbar feinen Retter in den Adelsstand erhoben, ihm das Pradical Obeimb verlieben und ihn mit einem Wappen begabt, welches die Familie beute noch führt. Im weißen Schilde der Oberteil von einem Gemfenschädel mit dem Behörn und den Ohren, aus dem 7 Blutstropfen fallen! Wie aber das Geschlecht aus Tirol nach Schaumburg gekommen fein foll, davon haben mir keine kunde.

#### Anmerkung jur Schildfage.

Gothaijdses urad. Tafdenbuch und Bechfein dicht, Mufeen I 188. – Luther niederf. Hradel, der mit Ritter Johann von Ohm, mit dem auch die Stammreihe beginnt, 1238 zuerft urhundlich erscheint. Wappen: In Silber bis ins 14. Jahrh, ein roter Wissel, päter Gemegehörn mit 7 (anch 9) Blutstropsen. Stelmzier roffild. Decken: diefelben.

# Jur Kunftbeilage.

Mit freundlicher Bewilligung des Berrn C. de Bouche jun., Inhaber der rühmlichft bekannten kal. Hofglasmalerei Prof. Carl de Bouche, München, Minmilleritr, 8 können mir bier das mittlere Bappenfeniter aus der großen Chronhalle des kal, baner, Armeemuleums zu München in autotypischer, leider nur einfarbiger Radibildung bringen. Das Fenfter in itattlicher Große pereiniat die beraldisch und technisch possendet ichon ausgeführten Wappen von Inhabern bes kgl. baner. Mar Jojefs Drden, ein Orden, der abgesehen vom verfönlichen Adel Comeit nicht der Adelsinhaber den Erbe oder Briefadel ichon beieft) mit itandigen Einkunften auf Lebensdauer verbinden ift. In der Mitte des Bangen das Boppen S. R. Koheit des Kronpringen Rupprecht von Banern, Grofikreus des Ordens. Weitere zwölf Wappen von pon Ritterkreug-Inhabern: v. Begel, v. Hopffer (unterdellen acfallen), v. Seißer, v. Schoch. v. Reigenstein, v. Wilm, v. Rojer, v. Tutschek 1., v. Pohl, v. Ancukl, v Speck u. Frhr. v. Bebjattel umrahmen das Bappen des hohen Große krenginhabers, deffen Wappenfchild der Allerhöchlten Beltininung entiprechend dem rechtspittigen. weißen Ordenskreug aufgelegt wurde. 2 Rb.

# Beraldisches Kuriofitäten : Kabinett.

In dem unfern werten , Lefern fattfam bekannten Grunenberg-Roder finden fich noch



einige obsonderliche Wappen, von denen wir hier eines reprodugieren. Die Herren von Pera im Land von Mahren" (oder "Märhen", wie der biedere Grünenbera schilde einen nit zwei schwarzen Alfigeln und goldenen Artallen ausgefährteten

bärtigen Manuskopf geführt haben. Helmzier: Das Schildbild. Decken, blauschwarz, Bernntlich sind Name und Wappen ersunden. L. Rh.



Aufragen bis 10 Zwien einspaltig werden für Absonventen höltenkos authennommen, jede weitere Zwie nach in den Phylocherchiet. — Zwir Nichtabonnenten holtet jede Zwie den Phylocherchiet Vallen der Nichtabon der Tragen keine direktie Beautwortung sieden. Biefelich erwinighte Auskunfte der Nedaktion werden eist 1—3 Mit, berechnet. Interessenten werden erfuckt, densinisch Herten, Kuskunft erteilt haben, Empl. "Erbeitabung auf seinen wie den Keine Grundlichen der Verlagen bestehen der Verlagen der V

# Aufragen.

21. Nadyrichten über die Familie Ihamm (Tamm, Damm) – hauptsächlich in Eibenstock im Erzgebirge aufäßig sucht und sammett.

> Carl vom Berg, Dülleldorf, Benzenbergitr, 50,

22. Mei in Unterfranken in Banjein Berbundur ber hat und daduich in der Lage mate, mir Manienstras, des Naums "Riebtrag" aus dem 17. Jahlih, werdattige zu übermitteln, wird holf, gebeten ihm Mittelfing gegene entiger Berantung an

Edmund Liebing Bien, 19. Dobling Durkeragije 2.



# Beitidriftenschau.

Der "Dentsche Herold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienlunde, herausgegeben vom Verein "Herold" in Berlin, 48. Jahrgang. Rr. 11.

Inhalt: Bericht über die 961. Sithung vom 18. September 1917. Bericht über die 905. Sithung vom 2. Oktober 1917. – Über das Mahlmauppen Unifers. (Wit Abbildungen.) – Die Mbianmanng der Schwesifichen Grüfen v. Binde uns dem Angenschen Geschlechte v. Platen. – Bernüfigtes. (Mit einer Abbildung.) Anfragen. – Antweischer Zerichtunger. – Drudielber-Berichtung.

Familiengeschlattiche Bätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtsforschung 15. Jahrg. Helt 10.

Juhalt: Zwei Rachlahverseichniffe einer Prager Patiziertamilie aus dem 16. Jahrhundert. (Schluh).

Eine alte Kamsinfarift in Homelm – Die Kunfächiligte Sopietal der druftlichen Liebe und der Wiffenten (Fortiehung). Mitenburger Halbigungspolal von 1688. (Mit einer Kunifbeilage) – Reine Mittellungen. – Umbfragen und Wünfiche. – Und worten auf die Kunfthagen. – Berbände, Zeitfahriften und Geschichten einzelter Franklien. – Kachrichten der Zeutralstelle für Peutiche Perfonen und Familien. achlichten der deutschlichte.

Seffiiche Chronili. Monatsschrift für Familien Ortsgeschichte in Sessen und Sessen Nassen. Begründet und herausgegeben von Dr. Heim. Bräuning Oktavio u. Proj. D Dr. Will). Diehl. 6 Jahry Keft 10.

Inhalt: Der äußere Gang des Reformationswerkes im Gebiete des heutigen Größberzogtuns Schen. Danmfladt in der Oldnung (Schink) - Ans alten Leichgeureden. – Zwei Liebesbriefe aus dem Jahr 1732. – Mitteilung. Heraldische Mitteilungen. Monatsschrift für Wap penlunde, Wappenlunft u. verwandte Gebiete. Herausaggeben vom Heraldische Berein "Jum kleeblatt" in Hannover, NNVIII. Jahrgane. Nr. 56.

Judaft: Bereinsverkanntlung am 12. April 1917.

- Bereinsverkanntlung am 10. Mai 1917.

- Aum Wettbewerb zur Erkangung eines Mappens für die Ünderen Eigen und Stahlwerbe A.-6. zu Unden.

- Die olifälliche Anmitte Schütze Mein-Seere.

- Dapolnische Mappenweien.

- Berichiebenes: Das polnische Entstamppen.

- Berichiebenes: Das polnische Staatswappen.

- Bernachen Schulen und den Staatskallen.

- Arten Staatsbuch.

Archives Héraldiques Suisses. Schweizer Archiv jür Heraldik. 31. Jahrg 1947. Nr. 2

Ambalt, Sommalie: Lettres de noblesse et d'omoities de familles genevoses. (Suite) Basser Rocts und Bappenbriele. Die Gemeindemarkerlufterwoldens. (Autleibung.) Dr. ph. Gal Keller Effer und iene denealogischen Artheiten. Der Bappenbrief der Stabt 51. Gallen, 1475 Mescellanca. – Bibliographie. – Gelellichaftschromb.

Beilage zum Schweizer Ardun fur Geraldik 1917. "Die Schweizerfahne" von Charles Borgeand Sonderbruck aus der Schweizer Reiegsgeschichte.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De Nederlandsche Leenw." 35. Jahrg. 3h. 11.

Familiengeschichtliche Bibliographie, von Nichard Nofe. Seft I.

Inhalt . Allgemeine jamiliengeschichtliche Zeit schriften. - Filt einzelne Familien borausgegebene Zeitschriften und Familientagsberuhte.

# Pojiszellen 9

#### Abelsitola.

Mitgeteilt von 2B. Bergmann, Schriftsteller in 2Bien.

Parpenus können in Frankreich, mo kein Moelsomt die Legitimität der Titel und Monnen überwacht, der Lodung nicht widerstehen, fich Mbelsprädikate beignlegen. Aber die Eitelkeit hat auch für diejenigen, die fich mit vollem Aurecht der Ariftokratie zugählen, etwas erfunden: Die wirklichen Abeligen ichmücken fich mit einer Benealogie, die wunderbar in die Racht der Beiten hinauffteigt. Der "Eri de Paris" bringt von diefer unschuldigen Mode noch lebender und authentischer Abelsgeschlechter einige amüsante Zunächst ein historisches: Als der Beifpiele. Siftoriker Sandoval dem Kaifer Karl V. feine Benealogie unterbreitete, ichrieb er darin forgfam die 118 Generationen ein, die ihn mit der Familie unjeres Urvaters Adam verbanden. Aber jeht gibt es noch ein Beichlecht "Abamoli", in deren Wappenichild fich das Porträt Adams, im Naturzuftande, Eva und die Schlange ouf dem unseligen Apfelbaum befinden. Noam abstammen ift übrigens bangl und jein Beidlecht nur fo weit gurudebatieren kleinlich. Man hat ichon Befferes gefunden! bervorzuheben, daß diese Ersindung aus der rubmredigen Gascogne itammt. Die Familiengeschichte der gascognischen Familie Balard soll atfo beginnen: "Balard I. mar der Bater Galards II., der Galard III. zum Sohne hatte, dellen Sohn wiederum Balard IV, mar. "Dann eriduf Gott die 2Bett!"

Her gebührt es sich, den Wappenspruch der Herzoge von Mortemart-Rochechonard zu erwähnen: "Bevor das Meer bestand, trugen die Mortemart die Wellen."

Berfüßt man die vorhistorlichen Zeiten und wendert man sich dem biblissen us, so sindet man zuerst die Familie Hosea, die noch heute ihre Repräsentanten hat. Im XVIII. Jahrhundert behaupteten sie in allem Ernst, vom Partiarchen Hosea abzustammen, der durch einen Traum den Kischlumbigen betannt sit: Er sah aus seiner

Bruft einen Baum hervorragen, der seine gesamte Nachstommenschaft trug. Bor der Revolution wurden mehrere Bücher veröffentlicht, um dieser genealogischen Unspruch zu verteidigen. Daunalz war eine Karikatur sehr populär, die den Nazzeigte, wie er gerade in der Arche seine Reisevorbereitungen vollendete und einen seiner Söhne fraate:

"Du hast hoffentlich vergelsen, die Dokumente der Familie Sosea mitzunehmen?"

In Spanien gibt es die große Familie Roa, Grasen von Arca, die diesen Titel in Erimtertung der großen, der Menschleit erwissenen Dienste ihres Stammonders Roa im Augenblick der Sintistut tragen. In ihrem Wappen sieht man eine Galdarche, die auf bewegten Wellen dahinscht In Lynn gewaltigen Athleten abgintammen behauptete, und in Erimterung an ihn die Säulen des Tempels in ihrem Wappenschild trugen. König David hinterlies bekanntlich eine zöhlreiche Rachtonmuchsches, von denen acht nach Frankreich kamen, hier acht Familien David gründeten, die mit einem Harpfliegel ihre Briefe schmucken.

Biele Familien rühmen fich auch, ju Jeius Chriftus in perwandtichaftlichen Begiehungen gu fleben, fo die Kerzoge von Lévis, die beute noch eriftieren. Sie ftammen in direkter Lime pon Levi, dem dritten Sohne Jakobs und Leas. ab, der 1746 por der driftlichen Beitrednung geboren wurde. Levi hatte einen Sohn, Rat, der der Broguater Mofis' und Arons war. Giner feiner Enkel ift auf dem Bilde " Ericheinung der Jungfrau" gu feben. Sehr bekannt in der frangolischen Proving ist auch die Familie Menge, die einen der heiligen drei Ronige gum Stamm pater bat. In ihrem Schilde leuchtet der Stern, der die drei jur Brippe von Bethlebem leitete. Schlieflich lebt noch heute eine Familie, die quesit Seigneurs maren und fpater gefürstet murden, namens Pons, und die in gerader Linie von Pontins Pilatus abstammen will.



# Regeften Effener Urhunden.

Mitgeleilt pon 98.

Zu einem Paketchen vereint, fanden sich die nochstehend verzeichneten Urhunden von Essen und Mülheim a. d. Ruhr, über Verkäusse und Pachtungen von 1699—1800 handelnd. Sie enthalten eine Menge noch heute dort vorkommender Familiennamen.") Möge ihnen an dieser Stelle eine freundliche Aufnahme werden.

Berkauf der Besthung der Kinder Wilhelm Kuhlhofs am Biehof an Cheleute Wilhelm Broechhosses, d. d. Essen, 30. Juni 1699.

Die 4 minderjährigen Kinder der verstorbenen Eheleute Wilsselm Kuhshofs ) und Sophia Bonenkamps ) zu Essen als: Hermann, Wenemar, Phillipp und Margaretho und Peter usm Kolden ), Hendrich (Heinrich) Watersohr ), Hermann

\*) Die in nachjolgenden Anmerkungen ermähnte "Beiticht, voltert. Ocich, u. Altertumskunde" ist die Beitschrift für volterländige Geschichte und Altertumskunde Altsfalens. 28. 1–50.

1) 1382—1401: Johann Kuhthoff, Nidster in Effen.
1614: Unina Kuhthoff, Begine des Efferter Snoweites in Sectivis, 1822: U. Kuhthoff, Mitglied des Effenter Stadtrates. (vgl. Beitr. Geld. Cffen.

2) 1474: Johann Bonenkamp, Nikar zu Hännepel [Kreis Kleve, Amt Appeldorn.] (Annal. hijk. Ver. Niederrhein. Bd. 51, S. 120.)

3) 1434: Wolter van der Kolcke, Schöffe zu Kleve. (Annal, hist. Ber. Nieder, rhein. Bd. 24, S. 160.)

rhein. Vd. 24, S. 160.) Aatharina Maria Tepel, geb. vom Koldte aus Königssteele. (Beitr. Geld, Essen. Vd. 17, S. 52.)

4) t507—1533: Johann Waterfoer, Kanonikus in Esfen u. Breden, 1517: Johann Estermann, Schwager und Oheime genannter Kinder Kuhlshofs, verkaufen das ettersiche Kuhlshofs Haus und Schenne bei der Viehober (Viehofs)<sup>6</sup>) Pforte, zwischen Veter usm Kolch und Hendrich Kupers)<sup>6</sup>) an der Dierat Strass gelegen, in der Weise, wie das Haus am 25. 3. 1860 und die Schenne am 15.5. 1658 gekaust worden war, an Eschente Wilhelm Broechhoffs) und Anna Reichts)<sup>6</sup> für 123 Rtlr. Als Zengen

Waterjoer, Effener Bürger, 1613: Waterjoer, Inhaber des fileinborghofes in d. Bauerufdart Holflerchaufen. 1614f: Dr. Walferjor, Kol der Cffener William. 1628: Dietrich Waterfoer, Katsherr in Effen. 1662: Ishann Waterfoer, 1662: Theodor Waterfoer, Kanonilius in Effen. (ther diefelben val. Beitr. Gelfd. Effen.)

5) 1454: Bichof, Oberhof des Stifts Effen. (Zeitschr. Berg. Gesch. Ber. Bd. 7, S. 200/91, 293.)

6) 1547 u. 1558: Johann Kuper [filennisnyther.]
(Zeitschr, vaterl. Gesch. u. Altertumshunde. Bd, 24, S, 368.)

1577: Jodocus (Jobsen) ftupers zu Belfenbirden. (Beitr. Gefch, Effen. Bb. 13, S. 72)

7) 1739 - (†) 1825: Aloys Joseph Withelm Brodiboff, Scholafter u. Offizial in Ellen. 1772 - 73: Maria Franzisha B., Oberin d. Congr. B. M. B., mellich. 1776 harb Withelm Seinerd B., Raufmann in Ellen. 1784 harb Maria Alma B., geb. Jantel. 1780 - 1815: J. H. B., Faill. Ellendidger Rat. 1792: Johann Oerbard B., Genebrfabrikant in Ellen. 1794: F. J. B., Hanonilus, Kirchenmeljer in Ellen. Raudan B., Stillsbert om Nadener Mintlee. (ther lie val. Beit. Geld. Ellen.)

8) 1425: Gotfr. Rendt (de Nerendorp), Pfrundeninhaber zu Köln. (Unnal.

Archiv Nr. 7, 18, Jahrgang.



werden genannt: Gerh, v. d. Porg, Milhelmus Grabe und Gleorgl Olietrich Krupp"). Die Urbunde wurde ausgesertigt vom Kaisers. Notar Arnold vom der Borgt").

An Gebühr war beim Berhauf der 100. Psennig an die Abtissin zu entrichten. Den Empfang dessselben bescheinigt 18/5. 1701 ihr Rentmeister Marius Bastian (1).

Der Rat der Stadt Essen genehmigt durch seinen Sehreiter G. D. Krupp am 8/7. 1609 den Abertrag des Hauses an Cheleute Broeckhoss, weil das Haus bei jüngst vorgenommener Subhaltation keinen Käuser gesunden, und dasselbe sehr baufällig ist.

29/1. 1704 meldet der Sehretär G. D. Krupp die Bezahlung des Restlauspreises an Peter ofm Koldte für die Kinder Kuhlhofs,

Urk. auf Pap. (2 Bl., 2°) mit aufgedrücktem wohlerhaltenen kleinen Siegel der Stadt Effen.

Berkauf eines Gartens am Biehof von Wwe. Peter opm Koldte an Chelente Wilh, Brodhoff; d. d. Effen, 10. Juli 1710.

Vor Bürgermeister und Schöffen der Stadt Effen verkauft Gerdrut Stockhauß 12), Wittwe

hift. Ber. Niederrhein, Bd. 56, S. 160/161.)

1677: Gerhard Reikes, Kohlenhändler in Mülheim a. d. Ruhr. (Beitr. Gefch.

Gjen. 28d. 23, S. 113.)

9) 1687—1739: Georg Dietrich Krupp, Schrefer u. Sundikus d. Stadt Effen. (vgl. Beit: Geich, Effen; f. dort and weiter Indortidien über d. Famille Krupp)

10) 1693: Arnold von der Burg (op der Borg, up ter Bord) bewürbt fich um die Siechenhausvilkanie zu Effen, (vol. Beitr. Gesch, Effen, Vd. 18, S. 60.)

1426—(†) (il.; Singo v. b. B., Scholater u. Rotathus publicus zu Effen. 1470: Johann v. b. B., Watsherr in Effen. 1477—1491: Jakobu b. B., Effener Bürger. 1498—1408: Heiler in Chen. b. B., Ratsherr in Effen. 1708: Gerhard v. b. B., Watsherr in Effen. (vgl. Weitr. Weich. Effen).

11) 1785; Marcus Baştian, Essence Bürger (?) (vgl. Beitr. Gesch. Essen. Bd. 11, S. 114.)

12) Mitglieder der Fam. Stockhaufen, bezw. v. Stockhaufen, waren 1463 70 Albi zu Kouven und 1555 Probli v. Rd. Abedinghaufen. (vgl. Zeilfdr. vateil Gesch. n. Alterhamskunde.) Peter opm Kolde, wegen eines Darlehus bott. 80 Mtr. zur Bezahlung der Erben Dr. Rottbeag hihren Garten oor der Bichofer Pforte am Stackfreuben neben Kecklings<sup>11</sup>) Thurn, an Chefente Wilh. Brockhoff u. Anna Reech. Der Berkauf geschieht während des Wittibenstandes der Frau Peter ofm Koldte zum Besten ihrer Kinder, Die Urkunde ist ausgesertigt von Stadtsecretär G. D. Krupp.

Urk. auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgedrucht. wohlerh. kl. Siegel der Stadt Eisen.

Schuldschein der Gertrud Stockhauß 3. G. der Eheleute Gosmin Ascherfeld über 230 Rife, Kapital; d. d. Csien, 4. Juli 1712.

Bor Bürgermeister und Nat der Stadt Essen ertleist Gerdrut Stadthauß, ehemals Fran von Peter opm Kolke, jeht Fran von Johann Bungarts (18), von Eheleute Gosswin Alcherfelt (18) und Hilbertalten, um eine Forderung, die Johann Kannnan (18) it. eines

18) 1607: Amold Rottberg, Effener Binger. (Beitr. Gefch. Effen. 28, 24, S 60)

14) Seding, Cfiener Bünger (194, Beitr, Olefa, Cfien, B. 15).

18. 11, S. 18. Thum. 1112: Johann M. (Sedinach.) 18. 166: Renold S., Buracumétic non Mengobe [18].

Dottmud, Butt Caferon J. (Jentify, vater). 6(ch. u. Ritertunschund.) 1888—1889: Mary Seding, Schreg un Mittgeim a. d. Muhr, 1891; Sedver am Seminar in Bittlich [Reg. Bez. Trier] (vol. Manhe & Michrer 6(ch. Berid) u. Malheim a. d. Juhr, S. 378.) 1799—1817; Peter Sedina, 213 u. Greicht, (Gehört: 6(ch. Berid), S. 311) Son ihm itt eichiener: "B. bilbung u. Gebrand, cures non mir erumdenen Pulitietter, Greich 1827.

[15] Eddy Bungart, Ratsherr in Clien. LSN: Pricedus Bungard, Balviott. 1736—(\*)
 LSN: Johannes Georg B. Pfatter an St. Gertrad in Glien. 1824: Bungard jun. n. sen. Pflatter in Clien. vgl. Beitr. Gelds. Clien.)

16) 1785: Goswin Ajderfeld, Ratsberr in Gen. 1797 - 1808: Fean Rrupp, oeb. Widerfeld. (val. Bent. Weikb. Cijen)

17) An Mheine (Ar. Mandhemburt, Rea. Bet. Munifer i. 20). Lebten (6) v. n. b 30 ver thirdene Manaer des Mamens Bertelma (Bertelmit, Bertlinth in 1714 kommt ein Giberneitler dieses Manens der Sahrende allbe dielbit von (1941, Acubbr., vater), Gelch. n. Altermuskunden.

18) 1580: Elijabeth Rommann (Ramman, Raman, Rahmann) aus Eifen, ca. 1835. R., Sanmeister in Cien, 1662: R., Solvitalpackter



Briefes vom 10. Juli 1710 an ihr Haus auf der Richofer Straße hatte, bezahlen zu können. Die Urkunde ist ausgesertigt vom Stadtsehretär G. D. Krupp.

In einer Nachschrift vom 13. Juli 1723 bescheinigt Gospiwi Ascherfeltt, daß er die in obiger Urth. erwähnte Summe v. 230 Reichselaren nehst 20 Reichstalern rückständiger Jinsen, welche Summe ihm Wwe. Peter om kolche schume ihm Wwe. Peter om kolche schule, von Wwe. Rutger Bracker erhalten habe.

Orig. Alrk. auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgedrucktem kleinen Siegel der Stadt Essen.

Berkauf eines Gartens am Diehof von Auna Renks au Dr. Kopstadt; d. d. Essen, 14. Kebruar 1726.

Bürgermeister und Nat der Stadt Essen bescheinigen, daß sie am 14. März 1724 auf Mischen der Minia Kenlis, vormals Frau von Joh. Wilhelm Brodshoss, seit frau von Wilhelm Brodshoss, seit frau von Wilhelm Brodshoss, seit frau von Wilhelm (Berhaufsausgebot unter Clodiengeläute) bei "solennen Kerhenhauss" (brennender Kerze) ihren Carten vor der Biehoser Protte am Doktor Kopstadt") als Meistbietenden sür 80 Reichstader verkaust baben. Der Carten lieut am

311 Nüttenscheid. 18. Jahrhdt.: Hermann K., Schumachermeister zu Essen. 1758: Anne Margaretha K., Mutter d Essene Begnienkonventes im Neuen-Hagen. (vol. Beitr. Wesch, Essen.)

- 19) II. Jahrh. Sermann Schnibl, Steeler Bürger. ISSI: Gelbard S. zu überruhr. 1661; S., öd mille in b. Banerichalt Holtham. 1762f; Gotffried Verchelf S., Drudter in Effen. 1800; S. am preufi, Oberbergannt zu Welter. ca. 1830; Ungaff S., Golinvitt zu Effen. (vol. über fie Beitt. Geich. Effen)
- 20) Wohischeinlich Dr. Beinrich Urnold Ropftadt, der 1769 Bürgermeifter von Effen mar. Ebenfalls Bürgermeifter v. Effen war v. 1734 - 1750 Johann Beinrich R. und ferner Mitglieder Diefer Familie um 1780 und feit 1821. Letsterer war 1793 Lehndirehter in Effen. 1809; Ropftadt, Begirksrat in Effen. (pgl. Beitr. Gefch. Effen.) 1811 - 71 war Sugo Ropftadt aus Rhendt Lehrer am Realgmun, gu Rrefeld, erft als Randidat, v. 1863 ab als 2. Oberlehier. Er wurde 1817 als Sohn von d. Argt und Rreisphufikus Dr. Adolf R. geboren, murde 1871 Sandelskammerfehrefar und ftarb 1874. Er fdrieb u. a. 1850; Beschichte b. frühern latein. Schule in Erefeld. 1858: Befchichte d. preuß, Staates, 1856: Biographie Berm. v. Bederath.

Tornfelt<sup>21</sup>), zwischen Biets, jeht Melsers und Wessick's <sup>23</sup>) Gärten. Dr. Kopstadt hatte den Garten sir Eljadeth Bergmann<sup>21</sup>), jeht Frau von Christian Geck<sup>21</sup>) gekaust, welche and die Kaussimme zahlte und zwar an die Erben der Wwe. Bossen für auf den Garten stehende Forderung 68 Reichstaler und den Rest an Berkäuserin Inna Kents, damals Wwe. Brockhoff. Die Urthunde ist ausgesertigt von dem Stadtsekretür G. D. Krupp. Rüdaussichtigt von Brockhoffs Garten.

Orig.-Urk. auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgedrucktem kleinen Siegel der Stadt Essen.

Berkauf von Land vor dem Steeler Tor in der Eickenscheider Juhr zu Sien von Eheleute Johannes Pous an Daniel Mercker; d. d. Cijen, 26. September 1746.

Bor dem Notar Johannes Heinrich Weisel zu Essen werkeusen Johannes Paussen, Bürger zu Essen, und seine Frau Anna Morgaretha, geb. Münningsen) ein von ihrem Bater relp.

- 21) Tornfeld, Flurabteilung in Eisen. (Beitr. Geschichte Ejien, Bd. 20, S. 116 Unm.)
- 22) 1522—46: Gerhard Wessel (Wessels, Wesels), History & Gertud u. 28. Johann in Esen, Rektor d. Csener Stiftsskylle. 1508—74: Undger B., Bogtsrichter in Rellinghausen. 1506 war Christoph Wessels Stifts oder Jungsernrichter in Rellinghausen. (vgl. Beitr. Geich. Essen.
- 23) ca. 1550: Bergmann aus Werden. 1571: Josham B. 1662 1700: luth. Jamilie B in d. Honnschaft Heifungen. 1731: Worth B. Bergmann in Königsfrecke, (vergl. Beitr. Geich. Gien.)
- 24) [840; P. God, Inth. Polior zu Südieswagen (Gr. Pennep), früher zu Lübenidieib. (Acitidir. Berg. Geld. Ber. 2b. 25, S. 131.) 1858—69; Keinrich G., eogl. Lehrer in Keilingen. (Beitt. Geld. Clin. 2b. 10, S. 109.)
- 25) 1505: Gosmin (Geliken) Paus (Pauls, Pauws, Paumes) Burger in Effen. 1802: Hennam P., Inhalter des Pausdoies zu Altendorf. 1604: Friedrich P., Effener Burger. 1608. Brindo P., Giber Burger. 1608. demain P., aus Bogelheim der Borbedt (ogl. nber lee Beitz, Geld. Effen.)
- 20) 1212: Bernhard Nöhmung, 1237: Engelbert Knennink, 1570: Bernhard n. Kermann A., Bürger zu Mans. And im 18. Jahrbab, kommen verfchiedene Mitglieder diese Kamitte in der Gegend von Abaus vor. (vgl. Zeitider, vaterl. Gelid, n. Mierriumskunde). 1272: Kennich v. Kinning, ca. 1289. Wennemar v. R. Geillidere. 1117 (2) fach Gertund v.

mar v. A., Geiftlicher. 1117 (?) harb Gertrud v R., Begine des Effener Konventes in Zwolfling. (Bgl. Beitr. Gesch. Effen.)

Schwiegervater Georg Nünning geerbtes Land an den Junggesellen Daniel Mercker27) für 160 Reichstaler. Das Land liegt vor dem Steelifden Tor (Steele, Ar. Effen-Land) in der "Endienscheder furthe" Gidenscheidter Juhr, Strafte in Effen 28) und wird begrengt von dem Waldweg und den Ländereien "ihro hochfürstliche Durchl, und der bhern Canonici." Beugen find: Johannes Jörgen Arns [Arens]29) und Berhard om Roldie. Um 1. Oktober 17-16 beideinigt Stadtfeltretar S. 2B. Krupp die Beneb. mianna des Berhaufs durch Bürgermeifter und Rat der Stadt Effen.

Orig. Urh. auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgedruchtem aleinen Siegel der Stadt Gifen.

Mietvertrag zwifden Cheleute Felderhoff gu Suiffen und Cheleute Reddelman über ein Wohnhaus auf dem Braude gu Gffen: d. d. Suiffen, 16/22, Oktober 1750.

Cheleute E. u. C. B. Felderhoff ") zu Buiffen "1) mieten zu Suiffen von dem Effener Bürgermeifter [Johann Georg] Neddelman" und deffen Frau Elisabeth das Wohnhaus auf dem Brande zu Effen mit allem Bubehör und einem Teil der Scheune nach "Gffenbifches Stadtrecht" für 36 Reichstaler klevisch für 11/2 Johr.

Drig. Urlt. auf Papier, 1 Bl. 2".

27) 1526; Bertram Merder, Daditer gu Roderideid (Rirdfpiel Duffel.) (Beitider. Berg, Beid) .-Ber. Bd. 15, S. 156.)

1655: Merker, futh. Prediger in Effen. 1703: D., Pfarrer in Effen. (vgl. Beitr, Beid, Effen). 28) Sa benannt nad) dem Sof Eickenscheidt (Ch-

henichede), Oberhof des Stiftes Effen. (ogl. Beitr, Beich, Effen.)

29) 1773 f: Arens zu Südieswagen, 1775; Peter M. gu Suckeswagen. (Beitider. Berg, Beich, 1876-1894: Frang A., Effener Burger, (Beitr.

Befch, Effen Bd. 21, S. 156, Bd. 25, S. 63.) 30) 1813: Friedrich Feldhoff, Beigeordneter in Elberfeld (Beitichr, Berg, Beich, Ber, Bd. 25,

S. 52). 31) altes Mevildes Amt.

32) Jahann Georg Reddelman war von 1750-62 Bürgermeifter von Effen (vgl. Beitr. Gefd). Effen), f. dart auch über folgende in Effen wohnende Blieder der Familie Reddelman (Medelmann, Neelman, Nelman): 1470: Sermann N., Ratsberr. 1496: Johann N. 1583: Cberhard R., Rangnibus. 1564: Bermann R. 1628: Dietrich R., Ratsberr, 1677 - 85: Seinrich R., Kanonikus. 18. Jahrh.: Peter R., Schub mochermeifter. 1822; 3. 28, 6, R., Ratobeit. 1824: 3. P. R., Ratsherr.

Berkauf eines Gartens am Biehof von Geidmifter Brodthoff an Cheleute Gerhard om Roldie; d. d. Effen, 19. Januar 1751.

Bor Notar Johann Henrich Beljel verkaufen die Jungfrauen Maria Gerorut und Anna Maria Brodhoff ) für fich und ihre Beidmifter an Cheleute Berhard om Rolcke und Margaretha Bronkers ihren bei Effen por der Biehofer Pforte an Schuhgrabens Teich zwischen den Garten von Johann Peter Kunshers u. Johann Chriftoph Gummi 11) gelegenen Garten für 60 Reichstaler klevisch it 60 Stüber. Reugen find: Hermann Colonan") und Ludomikus (Ludwig) and Rolds.

Notariell beglaubigte Abidrift auf Papier. 2 Bl. 2º, mit aufgedrucktem Siegel des Notars Weffel, eine ftrahlende Sonne daritellend.

Quittung des Leutnants Il. Kilian über von Moll empfangene 1000 Reichstaler: d. d. Effen, 2. April 1756.

Lentuant II. Rilian ") 3n Effen befcheinigt für Sr. Erzelleng Beneralleutnant von Elverfeldt 1)

- 33) Die Schweftern Broechhof hatten einen Beimandten Joh, Geih. Br. Derfelbe beidemigt am 8. Juni 1761 feinem Schwager Web ort Rolde, 50 Mile, nebit Binfen megen der Erbichaft feiner Fran eihalten gu haben.
- 34) Gummid, Effener Jamilie (vgl. Beitt. Geid. Effen) f. dort and: -co. 1485-1544: Johann Enmnicus (Bommich) aus Glien, Sumanin u. Rölner Buchdrucker und ca. 1500; Peter 6. humanift. Kanonikus in Muniter.
- 35) ca. 1400: Beimann Lomann, Inhaber des Lomannhofes ju Bedingrade, Unterhot des Gliener Oberhofes Chiengell. 1602 was Kemiich 2 Inhaber Diefes Sofes (ogl. Beitr. Beich. Gien) f. dort audy: 1708: Lohmann, Roblenhandler in Mülbeim a. d. Rubr und 1811: Romad 2. Glasintereffent in Unbrort.

1518: Lomann (Loman), Sandler gu Bodum Beiticht, vaterl. Geich, u Alltertumslande, B8. 48 H, S. 82, 105.)

1738 46: Friedrich Wilhelm Lobmann, ref. Prediger ju Sudiesmagen.

1777 ftorb Prof. 2. gu Duisburg (pgl. Beildt. Berg, Geidt. Ber.)

- 36) 1761: 3oh, Confried Rilian, Praktikant am R. Rammer gericht, (Beitichr. Berg. Weich. Ber. Bo. 20, S. 107.) tiber Rupterfieder 23, P. Rilion val.



Die Stumme wurde ausbezahlt in folgenden Müngforten: 136 Louisdor's à 51/2 Reichstaler oder 725 Reichstaler 20 Stüber und 90 Ducaten à 3 Rtlr. 3 Stüber ober 274 Reichstaler 30 Stüber nebit 1 Schilling ober 10 Stüber.

Oria. Quittuna auf Papier. 1 Bl. 2".

Pachtvertrag über den "halben Stedten Ramp" gu Effen gwijchen Johann Georg Redellmann gn Frankfurt a. Di als Berpadter u. Morih Wilhelm v. Lahn als Anpachter; d. d. Effen. 12. September 1770.

Johan Georg Redellmann 311 Franckfurth a. M. übertragt fein gu Effen gelegenes Pachtland, "den halben Stecken Ramp genandt", dem Bandler Mority Withelm von Lahn 19) gu Effen für 40 Reichstaler.

In einer Nachichrift vom 30. Oktober 1770 genehmigt Gleoral Meinrich Brüning 10) gu Gffen die Abertragung des gengunten Landes.

Oria, Ilrh. (186:229 mm) auf Dapier.

haufen, Dahlhaufen, Sorft, Beck etc. geb. 1699, geft. 1781. Er murbe 1748 jum Benerallentnant ernannt. Seine Bemahlin war Maria Bihtoria, Tochter des Frhru, Hieronymus Leopold Wolf-Metternich (vgl. Gefch. d. Befchlechtes d. Grhn, v. Civerfeldt.) tiber das Beichlecht v. E. vgl. ferner: Aneichke: Deutsches Mdels-Lerihon, Bd 3, S. 100 - 102 u. die Reg. d. Beitichr. Berg. Geich. Bereins. der Annal, bift. Ber. Riederrhein und der Beitrage Beich, Stadt u. Stift Effen,

- 38) 1425: Wilhelm Moll, Papfllicher Kammerer, 1589: Adolph M., Hofpitalverweier in Lennep, 1631: Seinrid M., Lehrer gu Duisburg, 1641 Prediger gu Biecfeld, ca. 1640: Christina M., verm. Walfing. 1695 u. 1736: Peter M., Schöffe gu Lennep. 1737: Anton Mt., Rirdmeifter gu Lennep. 1741/42: Raspar M., Lennep. 1742: Johann Peter M., Schöffe gu Lennen. 1761: Anton M. 3u Sagen, 1761: Daniel M., Richter zu Lennep. 1770: Anna Mata, M. zu Lennep, permählt mit Joh. Willins. (ogl. Bettichr. Berg. Gefch. Berein.)
- 39) 1785: von Lahn, Ratsherr (?) in Gifen. (Beitr. deich. Effen, 28. 11, S. 113.)
- 40) Georg Beinrich Bruning mar bis 1804 Burgermeifter von Effen. (vgl. Beitr, Gelch, Effen) f. dort auch: 1673; Georg B., Bürgermeifter von Effen und 1787-1803; B., fürftl. Effen bijder Sofrat und Leibargt.

den Empfang von 1000 Reichstalern von Moll38), | Pachtvertrag fiber den halben Stechenkamp zwischen dem Berpachter, dem Officium ad pios usus, u. dem Unpaditer Morita Bilbelm v. Lahn: d. d. Cijen, 12. Rovember 1770.

> Gleoral Bleinrichl Brinning, Provilor des Officiums ad pios usus11) au Effen, übertränt die Hälfte des bisher von Johann Georg Redel. mann zu Eifenach vom "Officio ad pios Usus" gepachteten 13 Morgen großen eingefriedeten Stedienkamps, am Selfenberg 12) amifchen Biehofer - und Steelifder - Pforte gelegen, an den Sandler Morik Wilhelm von Labn zu Gffen auf 14 Jahre. Die Nutnießer des Stedienkamps waren früher die Prediger Raufmann 19) und Merker 11). Später paditeten die Bormunder refp. Eltern des Cedenten Joh, Beorg Redelmann bas Land, - Die Pacht, früher in Naturalien und zwar mit 3 Malter 1 Scheffel Roggen, 3 Malter 1 Scheffel Berfte und 1 Scheffel Weigen gahlbar, ift mit 26 Reichetalern zu entrichten. Hufterdem hat bei jeder Neuperpachtung der Pachter ein Bewinngeld von 13 Reichstalern zu geben, wie diefes am 12. 11. 1770 vom Provisor G. S. Brüning und am 8, 12, 1784 pom Provisor F. 2B. Barnhorit 15)

- 41) Gine gur Beit d. Reformation eingerichtete Bermaltungeftelle fur d. Ginkunfte der Evangelifchen, die ihnen aus den ftadtifchen und hirdlichen Officien u. Bikarien guhamen. Uns biefen Emhünften murben b. Lehrer b. ftabt. Schule n. Inth. Prediger d. Gemeinde befoldet (vgl. Beitr. Gelch. Effen.)
- 42) Seffenberg (Saffenberg), an der Nordollfeite d. Stadt Gijen gelegen (vgl. Beitr. Geich, Gijen).
- 43) 1647 67; Keinrich Raufmann, luth. Prediger in Gifen (pgl. Beitr, Gejch, Gifen); f. dort auch: 1476; Johann, 1494-1504; Seinrich u. 14.95; Sebaltian Kanfmann (Roopmann, Koipmann), Effener Bürger. 1517; Moelheid R. 1529-38; Jahob R., Rektor des Broteichen Offigums an d. Bertindiskurche gu Gfien. 1510: Rathavina R., Mutter d. Effener Beginenkonventes im 3molfling, 1683 1724: Sentuch &., Budbinder in Effen. 18, Johnh. Johann Rafpar R., In haber einer Leibbibliothelt in Effen. ca. 1720; Anna Margarethe R., geb. Waldthaufen. 1762-1802: Wilhelm Gottlieb R., Ratsberr u. letter Sundilins d. Stadt Gifen.
- 41) 1655: Meiker, Prediger an d. luth, Gemeinde in Cffen. (Beitr. Geid, Gffen, Bo. 18. S. 49).
- 45) Barnhorft, eine Effener Familie. die schon im 15. Jahrhot, dort vorkommt. Der bier genannte 3. 28. Barnhorft mar 1786 Ratsberr gu Chen. Ein Johan B. war von 1463 - (\*193 Ranowhas u. eifter Rektor der Siedenhaushapelle, Dietrich B, von 1491-97 Rentmeifter gu Gifen. (Uber diefelben u. andere Mitalieder der & mille Barnborit pal, Beitr, Beid, Gifen.)

bescheinigt wird. Um 8. Jan. 1799 bescheinigt Armi (Atmodd) Hunssen dem Senator v. Lahn, den Steckenkump weiter dis 1812 gepachtet und 13 Neichstaler Gewinngeld dafür bezahlt zu haben. Die Pacht wird nicht mehr in Geld, sondern wieder in Naturalien bezahlt.

Orig.-Urk. auf Papier, 2 Bl. 2°, mit dem aufgedrückten Petichaft des G. H. Brüning.

Grenzberichtigung von Pachtländereien zwischen Mority Wilhelm von Lahn und Gilder meister Kanssman; d. d. Essen, 23. März 1773.

Buischen (Moris Wilhelm) von Lasm, Pächter bes Steckenthamps bei Essen, und dem Gildemeister Kaussman sind Disservagen über die "umgebauten User und alles abgedrannte" ihrer Pachtländer enstanden. Durch eine Deputation, besiehend aus den Senatoren Hillweit, Waldbhaus"), Hallen, Woerman") und dem Provisor Hillsman") soll die Höhe der künstigen Pachtjumme nach Maßgabe der neuen Größenverhältnisse des Ju verpachtenden Laudes seitgesett merden

Am 27. April 1773 hat die Deputation die Grengregulierung erledigt. Gildemeister Kauffman, auf dessen wosten die Grengregulierung ersolgt, erhätt am 24. Märg 1773 vom Berwalter des Reef Phins IK. c. d. Dahlenson eine Albehrik

- 46) tiber die Effener Jamilie Junifien vol. Beitr. Geldb. Effen. Der hier erwähnte Urnold J. wird dort 1787 n. 1788 als Natsherr von Effent genannt. 1575 hommt dort Dr. jur. Jermann B. vor. 1682: Sentind Jb., Rentmeitier, 1808 - 37: Heinrich Jb., Bürgermeiter u. Teilbaber d. Gutchoffmanshitte b. Oberhaufen.
- 47) ca. 1720; Anna Margarethe Kaufmann, geb. Waldhhaufen. ca. 1850; Martin W., Effener Bürger. 1856: Ernft W., Kom.-Nat in Effen. (vgl. Beitr. Gelch, Effen.)
- 48) 18. Jahrh.: Kendrik Boerman zu Umfterdam. (Navorscher, Bd. 14, S. 210,307.)
- 49) 1670—1700 lebte eine luth, Jamille Sölfsmann in der Bauerichaft Seide (b. Relflinghaufen), (ogf. über fie Beitr, Geich, Effen, Bd. 10, S. 50.) 1544: Johann Hillsman (Zeiticht, vatert, Geich, u. Altertumskunde 28b. 39, S. 57.)
- 50) 1459: Leonly, w. Dalen, Rotar zu Nochmenhirch, 1908t: Nun, v. D., Schöffe zu Bento, 1543t: Unnold v. D., Neutmeijter zu Heinberg, Jobaumes, Martin u. Soubja v. D., Suübter Necroloa, Matthjas v. Dablem, Prior in Nieberebe, 1777 jarb Emmanuel v. D., Pharix in Bortl, (val. Rumol, bill. Ber. Rieberthein)

von dieser Verständigung. – Die Urkunger ist ausgesertigt von J. 68. Alicherfeld

Drig. Urk. auf Papier, 2 Bl. 2".

Erbteilung zwischen Frau Joh. Hütsmann und ihrem Bruder Urnold Schulte; d. d. Effen, 24. Ontober 1800.

Erbteilung gwifden den beiden Rindern der Frau Schulte31). Ihre Kinder find Frau Borfteber Joh. Bulsmann und Urnold Schulte. Die Tochter erhält als Braufichan 500 Reichstaler und gur Aussteuer 100 Reichstaler. Der Sohn hatte ichon por feiner Beirat 300 Reichstaler erhalten und beim Senator Godf. 2B. 2Baldhaufen 100 Reichstaler entlieben, welche Schuld die Mutter bezahlt. Die ihm als Heiratsaut noch kommenden 200 Reichstaler entleibt die Mutter von ihrem Schwiegersohn Sulsman gu 4"... der ftatt der Binfen das Recht erhält, auf Frau Schulte's Weide eine Ruh treiben ju dürfen, wofür er noch 2 Rilr, in bar erlegen muß. Der Sohn bat als Gefelle 2 Jahre lang von der Mutter freie Roft erhalten. 211s Entschädigung erhält ihr Schwiegeriohn, der Borfteber Sulsman, nach der Mutter Tod den ihr zugehörigen halben Barten por dem Bieower Jor auf dem Ihnenfelde. Dem Sohn wird gleichzeitig die von feinem Onkel Urnold binterlaffene goldene Ubr als Eigentum überwiesen. Beugen find: A. 28. von Lahn und J. S. Waldthaufen.

Orig.-Urh. auf Papier, 2 S. 2".

Guladten der Bergwernsbehörde Mülheims Ruhr über die Rechte der Mülheimer Kohlenbergwernsssesselligigaft nach der kurpfälziligen Bergordnung; d. d. Mülheim a. d. Ruhr. 30. Januar 1729.

Johannes Meisenburg<sup>12</sup>) eriucht die beiden Bergscheisen Gotten (Goswin) Kolthausen <sup>1</sup>) und Weme (Wenemar) Düring und den Bergschreiber

- 51) 1469: Titmann Schulte n. 1562: Dietrich Sch. Effener Birger. 1579: Georg Sch. in Gerline, 1644 kommt eine Familie diese Namers in d. Bauterschaft Schiel der Esten vor (vol. Bettr. Gesch. Esten.)
- 52) 1337 Walter Meisenburg, Gemahlv, Katharina v Könberg. 1342: Weiner M. 1351: Joseph M. (vgl. Zeilsch, vareil Geich, u. Areituriskunde)
- 53) 1576: Theodora Solthanien, vermailt und Dr. Galenus Wener zu Duffeldorf. 1134 74;



R. Meerheimb51) zu Mülheim a. d. Ruhr um ein Butachten, wie die Rechte der Mülbeimer Rohlenberawerke nach kur(pfälzischer) (?) "Beraverordnung (Bergordnung) zu obserpiren" sind. Rad Ausfage der Beamten gehören "Rohlwerke (Rohlenbergwerke), welche Jahr und Tag oed und wiift liegen bleiben demienigen, der fich derfelben miederum annimmt und bearbeitet." Um Roblen zu gewinnen, dürfen "eine ober mehr Püten einschlagen" (Bohrungen vorgenommen merden). Merden durch diese Arbeiten dem Nachbar Alurs ober Sachichaden verurfacht. lo hat das Berawerksunternehmen diese gu ericken. "Wenn zwen necht benfammen gelegene Wercher (Bergwerke) durch beimlichen Abbruch einer dem anderen Oberhauen die Rohlen bintergewint (hinterzicht), jo brüchtet das Bericht nach erfolgter Ocular-Inspection" (Befichtigung).

Abschrift auf Papier, 1 Bl. 2".

Gesuch der Kohlenbergwerks:Gesellschaft am Geitling an die Bergwerksbehörde in MilheimeRicht, ihre Rechte gegen die Unssprilde der Gesellschaft "seine Fran" zu schülbeim a. d. Ruhr, 20. Oktober d. I. (1729)?

Billidrift der Kohlenbergwerks-Gesellschaft am Geitling an den Richter soes kursürstlt. Verggerichts zu Mitstein a. d. Auhrf in ihrer Streitlache mit der Richtenbergwerks-Gesellschaft "die Kohlenbergwerks-Gesellschaft "deine Frau" ein Kohlenbergwerks-Gesellschaft "feine Frau" ein Kohlenbergwerk deseulschaft "feine Frau" ein Kohlenbergwerk ausgelegt und eine Zeit lang Kohlen besördert, dann aber das Vergwerk undenutzt liegen lassen. Ber mehr als 13 Jahren hat die Kohlenbergwerks-Gesellschaft am Geitling das Kohlenbergwerks-Gesellschaft am Geitling das Kohlenbergwerks wieder in Stand gesetzt und Kohlen daraus gewonnen, ohne jemals daran gehindert worden zu sein. Jeht macht die Gesellschaft ziene Frau" Eigentums-

ansprüche an die Bergwertusgesellschaft "Geitling" und behauptet, der Oberbantt (obere Stoffen) zu Nahe getreten und der Unterbantt (deer unteren Stoffen) Schaden zugefügt zu haben. Die streitige Angeleaenheit soll durch ein Schiedsgesicht, wazu jede Partei 2 Männer erwählen soll, beigelegt werden. Die Gesellschaft am Geitling erneunt hierzu Ausman<sup>55</sup>) und Koene<sup>56</sup>) zu Overruhr").

Concept eines Briefes. Papier, 2 Bl. 2'.

#### Derzeichnis

der in der Stadt Bremen vorhandenen und bis zur Errichtung des Sivilitandesamts im Jahre 1911 geführten Kirchenbücher nebit Angabe, wo dieselben ausbewahrt werden.

Muf Grund amtlidgen Materials veröffentlicht

Rillmeifter Richard Rofe, Berlin 28. 57, Bietenftr. 22,

# Dom. 1. Taufregifter.

# Im Rirdenardin:

| 1642 | 4  | 12 |       | 1644 | 1    | Allphabetilches |
|------|----|----|-------|------|------|-----------------|
| 1645 |    |    |       | 1668 | 1    | Register fehlt. |
| 1669 |    |    |       | 1692 | 1    |                 |
| 1693 |    |    | -     | 1705 |      |                 |
| 1706 |    |    |       | 1717 |      | Mit             |
| 1718 |    |    |       | t732 | 1    | alphabetifdem   |
| 1733 |    |    |       | 1746 | 24.7 | Register.       |
| 1746 | 26 | 7  |       | 1755 |      | .acginer.       |
| 1756 |    |    | 41-11 | t763 | 1    |                 |
| 1701 |    |    |       | 1770 | 1    |                 |

55) 1343: Peter Buschmann, Gerichtsscheiber d. Roln, Erbkämmerei. (Annal. hist. Ber. Niederrheitt. Bd. 57, S. 313.)

1426; Heinrich Bussmann (Buseman), Freutras zu Eversberg, Rr. Meichede, (Zeitschr. voreill, Gesch. n. Altertumskunde, Bd. 28, S. 92.)

1664: Buldmann, Familie in der Baneridaft Holthaufen (Deil d. Baneridaft Hoetrich, Ar. Effen, (Beitr, Gelch, Effen, Bo. 10, S. 50) Arnold Buldmann (Buljmann) in Medersch, (Munal, bift, Ber. Riedersbein, Bd. 41, S. 43)

- 50) 1661; Familie tomen Detrick töme in der Sanetichaft Nolthaulen (= Zeil der Banetichaft über rink, R. Glien) (Petri, Gleft, Gleft, 28. 10, 5 an) 1483; Johann Coene, Guardian im Minoriterklofter zu Boun, (Pamal, hilt, Ber Riederthem, 20, 13, 5, 102.)
- 57) Operruhr: Itbertuh, Baneijchaft im Landbreis Effen, Amt Steele Land.

Peter 5., Lebrer an d. Latenfighte zu Etherfeld, Probleger zu Hächerswagen. 18-16 farb Peter H., Schulmeister zu Elberfeld, Sohn v. Johannes B. 1867: Bernhard S., Solfdam meilter. 1671 – 1716 mar Wolf S. und von 1706 – 46 Johann S. ref. Probleger zu Sindeswagen (ugd. Zeitfar, Berg. Gelda-Perein)

<sup>54)</sup> ca. 1370: Gottfried v. Merheim, Kellner d. Abtei Werden. 1371—82: Mechtifdis v. M., Kellnerin d. Sliftes Effen. (vgl. Beitr. Gefch. Effen.)



| 1771 |      | _ | 1775 | )    | 1             |
|------|------|---|------|------|---------------|
| 1776 |      |   | 1785 |      | Mit           |
| 1786 |      | _ | 1799 | 20/2 | alphabetildem |
| 1799 | 24/2 |   | 1808 |      | Register.     |
| 1809 |      |   | 1811 | 8/10 |               |

Sämtliche Register enthalten auch die Namen ber Bevattern.

#### Um Standesamte;

| 1750 | 2/1  | ~ | 1758 | 28/12  |                   |
|------|------|---|------|--------|-------------------|
| 1759 | -2/1 |   | 1767 | 28/12  |                   |
| 1768 | -1/1 | - | 1775 | 31/12  | Abschriften mit   |
| 1776 | 1/1  | - | 1785 | 30, 12 | alphabetilden     |
| 1786 | 1/1  | - | 1793 | 23/6   | Registern.        |
| 1793 | 23/6 | _ | 1799 | 20/2   | Die Namen der     |
| 1799 | 24/2 | - | 1804 | 8/4    | Bevatiern fehlen. |
| 1804 | 8/4  | _ | 1808 | 31/12  |                   |
| 1809 | 1/1  | _ | 1811 | 8/10   | ļ                 |

#### II. Ropulationsreaffter.

1710 - 1808, Original.

1811, Jan. - Aug. Abschrift.

Alphabetischer Register sehlt zum älteren

#### III. Beerdigungsregifter.

1750 Janr. – 1811 Sept. mit alphabetischem General-Register. Abschrift.

#### H. L. Frauen.

#### 1. Taufregliter.

3m Rirdenardin:

1583. - 1588.

1639, Febr. - 1646, Märs.

1661, Juni - 1673, Novbr.

1674, Janr. - 1694, Desbr.

1674, Jun. - 1684, 1930t.

1695, De3br. - 1734.

1055, Dejot. -, 1754.

1695, Janr. - 1697, Dezbr. Abichrift.

1735 - 1811.

1787 - 1811.

Sämtliche Register enthalten auch die Namen ber Bevattern.

Allphabetische Register fehlen.

#### Um Standesamte:

1695 2/1 = 1749 29/12. Gevallern angegeben. 1750 6/1 = 1811 15/8. Gevallern nicht angegeben.

Abidriften mit alphabetijden Registern.

# II. Ropulationsregister.

1761 — 1786 | Alphabetiidie 1787 — 1811 | Register sehlen. 1759, Jane — 1811, Aug. Abschrift mit alphab.

Register.

1746, Janr. - 1749, Dezbr. Desgl.

#### III. Beerdigungsregifter.

1760, Janr. - 1811, Septbr. Abschrift. Hierzu alphabetisches General Register.

#### St. Martini.

#### I. Canfregifter.

3m Rirdenardiv:

 $1665\ 29\ 8\ -\ 1749\ 20\cdot 10.$ 

1750, Janr. - 1859, Degbr.

1700 29,1 - 1749 20 12.

Sämlliche Register enthalten auch die Namen der Gevattern.

Alphabetifche Register fehlen.

#### Um Standesamte:

1665 29'8 - 1749 20 12. Ohne Angabe der ber Gewattern.

1665 28,8 - 1749 20 12. (1733, Juli - 1748, Febr. fehlt.)

Gulbalt die Ramen

der Gewaltern. 1750 22/1 – 1311 20 7. Gewaltern nicht angegeben.

Abidriften, mit alphabetifden Regiftern.

#### II. Ropulationsreaifter.

1725, Janr. - 1800, Dez. 1 Alphabetiide 1800, Dezbr. - 1859, Dez. 1 Regiper feblen.

1725 6'1 - 1800, Deg. . Ubidriften mit

1750, Febr. - 1811, Aug. | alphab. Registern.

# III. Beerdigungsregifter.

1760, Janr. - 1811, Novbr. Abschrift. Hierzu alphabetisches General Register.

# St. Ausgarii.

#### 1. Caufregifter.

Im Rirdenardiv:

1581, Oct. - 1590, Dezbr.

es febli 1591 - 1623

1624, Janr. - 1646, De3br.

1647, ... 1659, ...

1660, ... - 1673, ... 1674, ... - 1691, ...



1692, " – 1711, "
1712, Aug. – 1735, "unwollständig.
1736, Janr. – 1769, April.
1769, April – 1796, Mai.
1786, Mai – 1802, Dezibr.
1803, Janr. – 1811, Alla.

Sämtliche Register enthalten auch die Namen der Genattern.

Alphabetiiche Register fehlen.

# Am Standesamte:

es fehlt 1591, April - 1623, De3br.

1581 24/10 — 1749, ohne Angabe der Gepattern

1750 1/1 - 1811 7'8. Desgl. Abschriften, mit alphabetischen Registern.

# II. Proclamations beam,

# Kopulationsregister.

1581 - 1620, Juni. 1620, Juni - 1645, Dezbr.

1646, Janr. — 1686, Febr., unwollständig.

1688, " - 1717, Dezbr.

1748, " - 1817, "

1581, Trinităf 14 — 1749 31/12. 1750 — 1768 — 1811, Aug. Registern.

#### III. Beerdigungsregifter.

1760, Jane. – 1811, Dezbe. Abschrift. Hierzu alphabetisches General Register.

# St. Stephani.

#### 1. Taufregifter,

3m Rirdenardiv:

1640, Aug. — 1707, Juni.

1698, Janr. - 1715, Degbr.

1716, " - 1737, -

1716, " - 1737, -1738, " - 1759, %ebr.

1759, Febr. - 1782, Dezbr.

1668, Mug. - 1785, Novbr.

1783, Janr. - 1799, Deabr.

" " " " "

1789, April - 1815.

es fehlt 1801, Novbr. - 1804, Aug.

1800, Janr. - 1811, "

1800, " — 1824, Dezbr. Sämtliche Register enthalten auch die Namen

der Bevattern.

Alphabetifche Register fehlen.

#### Um Standesamte:

1639 30 11 - 1749 21 12. Ohne Angabe Sec.

1750 4/1 - 1775 24 12 Desgl. 1776 3/4 - 1793 27 12 Desel.

1776 371 = 1793 27 12 Desgt. 1794 571 = 1811 26 8 Desat.

Abidriften, mit alphabetifchen Registern.

#### II. Ropulationsregifter.

1735, Deabr. - 1757, Deabr.

1758, Janr. - 1782, "

1783. .. = 1799. ..

1800, " - 1811, August.

1800, " - 1824, Dez. Alph. Regifter fehlen

1657 21/3 — 1749 20 12 - Į. Abjdrijten, mi:

1758, Jane. - 1811, Aug. | alph. Registern.

#### III. Beerdigungsregijter.

1760, Janr. - 1811, Degbr. 11 Abichrift. Sierzu alphabelifches General-Regifter.

#### St. Michaelis.

#### 1. Canfregifter,

Im Kirdenardiv:

1701 - 1777 Dez. Alphab, eingeteilt nach d

1778 – 1796, Dezot. 1797 – 1811, Aug. 1782 Dez. – 1801, Dezdr. Register.

Sämtliche Register enthalten auch die Namender Gepattern.

#### 21m Standesamte:

 $1750 \ 24.3 - 1811 \ 25.8.$ 

Abidrift, mit alphabetischem Register.

Ohne Angabe der Paten.

# II. Ropulationsregifier.

1750, Mai - 1803, De3br.

1804, Jane. — 1811, Ang. Alph. Regilt, felden. 1750, Mai — 1811, Ang. Abidnift, mit elpl sc.

Regifter.

#### III. Beerdigungsregifter.

1760, Janr. - 1811, Dezbr. Kierm alphab. General Regifter

Abidrift.

1760, Jane. 1812, Mai. Regifter ber im Armenbanie Ber

ftorbenen.

Abidrift, mit alphabetifdem Regifter.

#### St. Remberti.

#### 1. Taufregifter.

# Im Kirdenordin:

1715 – 1806. Alphabetisches Register nicht vorhanden.

#### Um Standesamte:

1639 — 1714. Original nach den Bornamen der Bäter afphab, eingeteilt. Umfaßt die Buchstaden R.D. Buch

stade A sell. Lu. Runvollstängig.

Budstabe A anscheinend unvollständig, da die Einstragungen erst mit 167. 9 beginnen.

1715 — 1806 31'12. Original. Enthält wie das ältere  $\Re e^{\pm}$ 

gister auch die Namen d. Gevattern: Alphabet, Register fehlt von 1725 au

1750 11 1 - 1782 16/10 | Abstricten, mit alph.
1783 24/10 - 1811 15/6 | Registern. Ohne Andreas

#### II. Ropulationsreaffter.

1758 — 1811 | Alphabetische Register 1778 — 1811 | Sehlen.

1758, Jane. – 1811, Juni. Abschrift, mit alph. Register.

#### III. Beerdigungsregifter.

1737, Juni - 1790, Dezbr. Driginal.

Hierzu alphab. Beneral-Register.

#### St. Pauli.

#### 1. Caufregifter.

# Im Rirdenardiv :

1650, Januar - 1681, Dezember

1685, , - 1708,

1709, " - 1732, 1733, " - 1776,

1777, " - 1804,

1805, " - 1820,

Enthalten auch die Namen der Paten. Allphabetilche Register feblen.

#### Um Stanbesamte.

1650 1 1 - 1732 27 12 | Unit of Section 1 fee

1733 2,1 - 1804 31 12 | Morren b. (174) 1750 6'1 - 1792 27 12 | Ohne Ungabe

1793 1 1 = 1811 1 9 | ber Paten.

#### II. Ropulationsregister.

1650, Janr. - 1684, Dezbr.

1685. " - 1708, "

1709, " - 1732,

1733, " - 1776,

1777, " - 1804, "

1805, " – 1820, " Alphab. Register nicht

#### III. Beerdigungsregifter.

1760, Janx. - 1811, Oklober. Abschrift. Hierzu alphab, General-Register.

# St. Johannis

### 1. Caufregifter.

# 3m Rird mardio:

1653 – 1732 | Sämtliche Register enthalten 1733 – 1766 | auch die Namen d. Gevattern.

1733 — 1766 | audy die Namen d. Gevattern. 1770 — 1810 | Alphabetische Register sehler

#### 21m Standesamte:

1750 1 8 — 1811, 1 9. Ohne Angabe d. Paten Abschrift, mit alphabetischen Register.

#### II. Ropulationsregifter.

**1653** - 1732.

1743 - 1766.

1770 - 1810. Alphab. Register febien.

1750 19 4 - 1811 12 5. Absdrift, mit alob. Realster.

#### III. Beerdigungsregifter.

1653 - 1732.

1733 - 1766

1770 - 1810. Alphabet, Register feblen.

Todtenregister von St. Johanniskloiter

1760 = 1811. liebe im Regifter von St. Mertin

Register der auf dem Rlofterhofe und in der 51. Johannis-Rlofterkirche Beerdinten

750 1811, hehe im Beerdigmasteafter von

Pom



|                               |                                             |                                                                                                       |                                    | Joseph, 1<br>† 1                                                                                    | geb. 1673<br>2. 5. 173                               | 3, ledig,<br>17.                                                                                                  |                                                                                                                      | 21nt                                                                                                                                   | on, gcb 1683,<br>verm. mit<br>† 26                                                                               |                                                                          | Bethet                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                             |                                                                                                       | 3<br>b,                            | Barbara,<br>geb.                                                                                    | I.<br>Johann<br>Jojeph,<br>geb.<br>6 Mai<br>1712.    | 1.<br>Maria<br>Magda-<br>Iena,<br>geb.<br>2. August<br>1713.                                                      | 1.<br>Maria<br>Unionia,<br>geb.<br>14 Oktor.<br>1714.                                                                | 1.<br>Maria<br>Katha:<br>rina,<br>geb.<br>21. Noobr.<br>1715,                                                                          | 2.<br>Maria<br>Katha:<br>rina,<br>geb.<br>21. Dezbr.<br>1716 in<br>Bolfegg.                                      | 2.<br>Jošeph<br>Wunni-<br>bald,<br>geb.<br>21 Juni<br>1718 in<br>Wolfegg | 2.<br>Deter<br>Bernhard<br>geb.<br>19 Aug.<br>1720 m<br>Boliegg                                                                        |
| и»<br>ift,<br>b,<br>1.<br>30. | Elija-<br>beth,<br>geb.<br>30, 11,<br>1734. | Mathias Havet, geb<br>geb<br>26, 2, 1736,<br>† 1784,<br>Abt. Anton H<br>von Weißenau,<br>1774 – 1784. | 9lπ<br>g€<br>20.<br>17             | Marg<br>ge<br>9. 11.<br>† 30. 1<br>Ertru                                                            | b.<br>1737,                                          | * 1                                                                                                               | Granz,<br>geb.<br>Juli 1739,<br>Jun Salent,<br>teizienser.                                                           | 5 5                                                                                                                                    | aturnina,<br>geb<br>Upril 1741,<br>30. Auguit<br>1747.                                                           | filo                                                                     | Sujanna,<br>geb.<br>Ung 1743<br>im<br>iter Biberach                                                                                    |
|                               | æ                                           |                                                                                                       | o. 13 ft. 17 ft. or um f cank appe | Unton, 3. Mars 1777, 284 unter das 3. Milistar, 176/ollen, Kadett 1718-93, 170 ercundet 1 daten, 1. | geb. 31<br>† 9. 5<br>16. Joh<br>10 Jeh<br>10 Jeb. 17 | derlto, Okthr, 1775 Depthr, 1837, Derm. ebiuar 1807 mit tann Georg Starnter tavensburg, 7. Mars 1785 Okthr, 1820. | ), geb. 22. + 9. vei Ronrad Rai in Brea + in B                                                                       | Uina,<br>. Jan. 1781,<br>10. 1649,<br>rm. mit<br>Schwarzler,<br>ujmarn<br>angeriegg<br>ienze: Bald,<br>keigatreute.                    |                                                                                                                  | in<br>† 17.<br>verm.<br>Kathe<br>geb. 17                                 | Rarl,<br>2. Jan. 1754,<br>Meehenau,<br>Januar 1857,<br>18 Nov. 1833<br>mit<br>arina Jaufer,<br>. Oktor 1801<br>. Juni 1888<br>Saulgau. |
|                               |                                             |                                                                                                       |                                    |                                                                                                     |                                                      | kgl. wi<br>in Sau<br>vermählt<br>Antonie<br>geb 3. 13<br>2) 12. Fe<br>m. Paulii                                   | Brithelm 20. Oktobe årtt. Komera Igan, † 15. 9 1) 12 Febri Gretter in B 1840, † 14 binar 1877 i 1848, lebt in Oppena | r 1834,<br>Ibermalter<br>Ipril 1883,<br>uar 1896 mil<br>Bangen i 21,<br>5 Sept. 1869,<br>ii 2865lingen<br>is Groljheim,<br>als 281ttwe | 21. Febra<br>+ 23 13<br>permai<br>Benedikt<br>Kaufm in<br>14 Me                                                  | aar 1838,<br>2 1916,<br>bli mit<br>t Bendel,<br>- Saulaau                | Marie,<br>geb.<br>1, 8, 1836<br>23 4 1847                                                                                              |
|                               |                                             |                                                                                                       |                                    | 1, Amalie, 29. Sept. 180 Deemahlt 1886 Oberpolijeket<br>Katl Rubhart in Um.                         | it,<br>27                                            | 1.<br>Robert,<br>qeb.<br>, 10–1868,<br>i–12–1868.                                                                 | 2<br>Raufin<br>geb 26 D<br>permi<br>(25 4<br>in Statt<br>mit Unia<br>geb. 22.4                                       | ann,<br>ht 1877,<br>ählt<br>1907<br>tgart)<br>Bedler,                                                                                  | 28 (The Light of Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 3 Sept. 4 Under Straftburg Winder Straftburg Winder School Sept 1 | 1878,<br>mann<br>en,<br>1914<br>endorr<br>frieber                        | 2<br>Adelacid<br>geb<br>12 3 1880,<br>Dermabli,<br>mit (1907)<br>Mathaus<br>Gutenishi,<br>Jahnic birke<br>in Oppinan                   |
|                               |                                             |                                                                                                       |                                    |                                                                                                     |                                                      | წeბლig,<br>geb<br>11 1910                                                                                         | Ulru                                                                                                                 | ds,<br>geb. 12. 1                                                                                                                      | Margarete,                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        |



# Stammbaum der katholischen Familie Unold.

|                                        |                                             |               | Sans Unolb,<br>geb. 1047, + 1725,<br>Papiermiller,<br>31 Rarbad,<br>(1667 - 1725),<br>permählt mit<br>Magbalene Unget,<br>† 24. 3. 1724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                      | Johann Gearz Unotd, Papierm<br>Aorbach, bei Plätrich, Wart<br>7 - 2. 9 1719,<br>verm mit Agable Glofer,<br>† 20. 1 1716.       | tt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                             |               | Bapili.<br>(Deszendenz<br>unbekannt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dlare, Konco, Anna. de Marco, | Barbaro,<br>pern, mit Jojeph Rölch<br>Wert in Pharrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | permählt 1) mit 9<br>2) mit 9                                                                                                                                                                                                          | iller, Holl, Gemeinde<br>solfegg,<br>Inna Maria Herrmann,<br>Naria Felicitas Berger.<br>5. 1749.                               | Baltajer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Joleph, gcb. 1673, ledig.<br>† 12. 5. 1737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unton, geb 1683, † 17. 3. 1747 in Milden<br>oerm. mit Uffula Werber<br>† 26. 3. 1747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        |                                             |               | Johann Magda-<br>Jaievh, geb., ge | Mina   Greeng   Gram   Taterello, geb. geb. 8. 1807,   Green   Gram   Greenge, geb. 12. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. II. II. II. II. II. II. II. II. II. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. Johonn Georg, Mnn. Schipe<br>geb. 20. Julii 1697.<br>†                                                                                                                                                                             | Barbara, gcb. 21nna,<br>gcb. 18. Dezbr. geb.<br>15. 21pril 1701, 30. Jan.<br>irs 1700, nerh mit 1793.                          | Katlia Elifabeth, Frina, geb. 3e. geb. 31. Jan. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ring, ring, bald, geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hue<br>guft,<br>geb.<br>5. 1.<br>1730. | Etija-<br>beth,<br>geb.<br>30, 11,<br>1734. | Mathias Hanes | Sima, Øath 30. Sa<br>geb, 1rcb, gult, mus<br>20. 12. geb, geb, geb<br>1718. 30. i. 20. 11. 15.<br>1720 1721, 1722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | el, billa, dar geb. geb. 15. 6. 1739,<br>b. geb. lena, 26. 4. † 11. 3. 1899,<br>2. 8. 12. geb. 1728, Limtmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peter, The be Se Robus, geb. 20. Geltum 1746, gb. 2 | Dr. Muton, geb. 2. Juni 1731, Rat u. Oberonfinaem in Deliginous, † 20. Januar 1812 in Theliginous, termibil 27. Gebruar 1704 bajeloji mit floor bes Ban. Jafreths Joleph Glaceli pon Solen, geb. 18. Jugust 1744, † 14. Rosember 1828. | geb. g:<br>8. Navbr. 1732, 15. App<br>Klojterfrau Klojt<br>in Biberady, in Al<br>†. † 3. Ap                                    | Durga, Cear<br>etc. 1974, I.1.11.<br>etc. 1974, I.1.11.<br>etc. 1974, II.11.<br>etc. 1974, III.11.<br>etc. 1974, III.11.<br>et | geb geb.<br>735 9.11.1737, 16.341.1739,<br>er † 30.12.1747, † im Salem,<br>len, Ettrunken. Elfletzienser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Subtruine, Sufanne, Sufanne, och , och , Sprii 1741, 9. Sing. 1745 , 1946 , Staguit in 1747. Slaberijean. Slaberijean.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | 2                                           |               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ciji-letth,   Getharine,   Selether,   Color   Color  | eb. geb. geb. geb.<br>Juli 31. Januar 1768, 2 Dezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | geb. 25. 12. 1770,<br>iber Pfarrer                                                                                                                                                                                                     | K. K. Hauptmann geb.<br>in Peterwardein, 3. Juli 1                                                                             | 11. Juli 16. Oktober.<br>1774, 1775,<br>†. † 18. Dezbr.<br>1844<br>in Beißenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | reat 1796 unter dag ' † 9. Septht. 1837, ' perfodelten, ' for format 1807 Gancat Mit Galler Gancat G | Monty   Working   Monty   Mo |
|                                        |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | grb. 25 Oft. 1815 in Jagrab (Hingarn), permäjit mit Dr. meb. japråovi in Guspburg, list Sandarnala ausgrænhactt in Coutsville. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ### (### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ####### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 ### 10 #### 10 ########                                                                                   | ret 1954, geb. geb. geb. geb. geb. geb. geb. geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                             |               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                | 1.<br>Ana, geb. 28, Juli 1866,<br>oermählt 1857<br>mit Oberposiehreid<br>Jojeph Weber<br>in Ulm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | geb. 29. Sept. 1807, geb. Raufi<br>permdhit 1886 27. 10. 1868, geb. 26. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T.   TB i li li li m   Tb clicici.   Tb cl |
|                                        |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                      | Q.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . Hedwig, Ule<br>geb.<br>9. 11. 1910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | id, Margarete,<br>geb. 12. 1. 1908.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# Um Standesamt Bremen 1. befindlich:

#### a) Problamationsregister gesührt bei den Kämmerei. Verwaltungen.

1754 13/1 = 1766 - 4/1 1780 30/7 = 1790 29/12 1791 - 8/1 = 1794 - 4/1 1798 14/4 = 1708 - 3/7 1808 - 2/7 = 1809 - 2/1

 h) Alphabetisches Register zum Geburts: tseirats: Sterberegister der sranzösischen Gemeinde. 1689 – 1748.

#### Bremen (Gröpelingen).

Im Rirdenardip:

Taufregifter von 1680 - 1755.

Rame der Paten nicht angegeben. Alphab. Register sehlen, Register der Getausten, stonsirmierten, Kopnierten und Gestorbenen von 1755—1811. Mangelhaft

geführt. Allphabetifche Regifter fehlen.

Um Standesamte:

Reine Regifter.

#### Rablinghaufen.

Im Rirdenardiv:

Tauf- Ropulations- Sterberegifter von 1750-1811.

In den Taufregistern find die Namen der Taufzeugen oder Paten stets angegeben.

Allphabetifche Regifter fehlen.

Um Standesamte:

Reine Regifter.

## Die Samilie v. Unold,

(Mit einer Stammtafel).

früher auch Onold, Unnoldt, Unoldt geschrieben, hommt seit 1560 in Schwaben vor.

Der Alhuherr Georg Unold war mit der Papiermühle Karbad, bei Pfärrich im O. A. Wangen i. A. vom Kloster Weingarten belehnt,

Georg Unold, geb. 8 8. 1697 zu Höll bei Wolfegg, † 21 4. 1765, war Abt (Unton L) v. 15/10. 1721–1765 von Weissenan.

Mathias Xaver, geb. 26 2. 1736 in Höll (Neffe von Georg), war ebenfalls Abt (Anton II) 1774—1784 von Weissenan.

Seit 1724 führt die Familie dasselbe Wappen, wie die beiden Abte, Anton I. n. II. gesuhrt haben.

Läwe = schwarz Ring - golden Schild - rot Helmbedten - rot 11. gold

Georg von Unold, Dr. beider Rechte, Rat u. Oberamtmann von Meijfentau, wurde am 6/11. 1741 in der abeligen Gesellichaft "Eiel" in der chematigen seien Reichsstadt Ravensburg immatrikuliert.

Peter von Unold, Dr. beider Rechte, gril. waldba, molfega waldiee'ider Oberantscat, in Baldjee, stiftete It. Testament v. 6 to. 1800 8000 Bld, für die Abhömmlinge von Georg u. Baptift Unold von Rarbach (jiehe Stammbaum) porzugsweise für die Deszendenten von Peter Unold in Soll gur Salfte den Abkörmlinger von Eucharius Bolch, Reichsvoot in Radolizell u. feiner Frau Rotharina Unold, geb. 30 8, 1717. 4 in Bolfegg 12 3, 1799 mit der Bestimmung, daß die Binfen nach feinem u. feiner Grau Tobe (wieder verheiratet mit . . . . (Brimm) als Sti pendium gur Erlernung von Biffenichaften u. Minften abgereicht werden follen. Die Familie hatte auch ein Unrecht auf das öftereichilde: Ritteraut hofen bei Bregeng und die Muble Bindelmangen in Baden. Erfteres erwarb durch Rauf (14000 fl.) am 21 11, 1757 Josef v Clave' fürftl. . Fürftenbergifder Rat und Doctvool fipater bant, u. julent babifderfofrat. E :" Rouftang) der Reichsberrichaft Gundelfinger bei Reufra (D. A. Riedlingen). Lettere oas E.b. leben die Mühle Sindelwangen erwarb detien Sohn Bector v. Clavel durch Rauf von Jubr. v. Rünsberg am 14 f. 1775 (gegen 20 f., Bed. ginfen perlieben). Josef von Clavel uberavo Schloft u. Berichtsbarkeit femem Sohne Bector, hauptmann des schwabitden Areifes unter dem Frigger ichen Rate, in Bregeng, Letterer beir nete 1768 Ma Mana, Tochter des Joh, Joceb 2. Deber, Edler von Plain in der Ma Anna ecc. v. Kolb n. hatte nur eine Tochter Ma Anna welche schwachlinnin war is am 20 8, 1848 in Bregeng ftarb. Imfolnedeffen muide noch bem Tode des Bertor v. Clovel (315, 1782) [durch beffen Schwefter Glora verm. Unoldt) Binton v. Unnoldt, Dr. beiber Rechte, Rat u. Oberant menn pon Beiffenan als Rurator u. Lebentrager

ber Anna von Clavel mit bem Riltergut Sofen | überging u. von beffen Sohn Wilhelm v. Unold. u. deffen Gerichtsbarkeit belehnt, welches ipater erblich an Karl v. Unold, Acciler in Beillenau | dinn umgewandelt wurde,

Rameralverwatter in Saulagu 1866 in ein Allo-



### Bergloisches Kuriositäten : Kabinett.



Bir beichließen mit neben-Itehendem Mappen die Beröffentlichung heraldischer Kuriosa aus dem Grünenberg-Roder. Das hier nachgebildete Wappen des - licher apolityphen -"Bergogs von Salttaigen und dere sum griffen" zeigt in filbernem Schilde zwei febr unhöfliche Mohrenjünglinge, die fich den - Rücken gukehren. 2115 Selmzier dient ein mit Bermelin überzogener und mit Pfauenfedern bestech-

ter Sut. Decken: ichwarzesilbern. 2. Rb.

### Henes Wappen.

Durch kaiferlichen Erlaß vom 27. Mai 1914 ift der Gemeinde Falkenberg in Lothringen die Berechtigung verliehen worden, das nachftebend beschriebene Wappen gu führen: Quabrierter Schild, im 1. und 4. goldenen Feld einen roten mit drei filbernen geitummelten Ablern belegten rechten Schrägbalken; im 2. u. 3. goldenen Geld ein rotes Kreus, begleitet im filbernen rechten Obereck von einem schwarzen Pömen.

"Stroßburger Post" vom 18. Juni 14, Mr ( 1.)



Dr. Dietrich Kohl: Urhundenbuch der Stadt Oldenburg. Berlag von Gerhard Stalling. Oldenburg 1914.

Der Berfaffer bietet uns auf Beraulaffung des Bereins für Altertumshunde und Landesgeschichte ein stattliches Urkundenbuch der Stadt Oldenburg, dem ein foldes ber Grafen pon Oldenburg folgen foll. Der rührige Berfaffer bat es in zweijahriger Arbeit verstanden, eine Gulle teils gedruckter, meift aber bisher unveröffentlichter Urbunden gufammenguftellen, die jum großen Teil erft von ihm bei der Ordnung des Stadtardibs entdedit wurden. In 480 Urhunder aus der Zeit von 1108 | 1534 fpiegelt fich das Bill

des inneren Rechts un? Birtichaftsleben der mittelund Stadtgeichichte eine miditige Quelle bieter, 's Gern gang besonders auch fur die Familierforlaung. En porgugliches Namenspergeichnis unterfinent den Familien. foridier, der es lidier beionders fleider begrufit daft fidnigt murbe. Die meinen Urhundenbucher it weiten mit einem viel früheren Jahre, fodaft die Lücke im den Rirchenbuchern, Burger und Steuerliffen er eitet ... nd den Urkundenbuchern anderetieits fin bei meiten gelingt es überall die Urlandenbudie, bis in die



Mitte oder das Ende des 16. Jahrhunderts weiters
zusuhren; das wäte für den Fanntlensorider von
altegrößter Bedentung. Papier, Prudt und Anordnung
des Stoffes sind mutteraultia.

Dr. Sans Wieber.

Dr. Mans grener

Mit dem Budge: Westfalen und Livland, Minifter B. b. Coppentath, machte mir der als Bearbeiter der alten Universitatsmatrikel auf Westfalen behannte Oberlehrer Dr. Schnettler-Tremessen Posen eine Weibnachtstreube.

Ich erinnere mich noch lebhaft der ehrwürdigen Kurländerin Freifran v. Bolfchwinse, der Schweiter Seiner Eigelfein des Greifen v. Boefchwinghe Plettenberg, die vor mehreren Menigenaltern einen Stammesgenoffen heitratete. Freifran v. d. B., die Tochter eines preußischen Kulturministers, logte mir, als ich für einen Gardeossisier aus Erchiv des Spaules Langendreer bearbeitete und ihr auf Befragen erzählte, daß ich für einen Konsiliorialtrat v. D. in Riga den Stammbaum gemacht: mit diesem Fortmung ihr die Franklich er Geschung ihr die Franklich er der Konsilioner ich benutzte, von dieser Franklich einen mir mehrere.

Allen, die sich über Livland orientieren wollen, empsehle ich das genealogische Nachschlagewerkenen.

3. Keinze, Sorde.

In der bekannten "Bibliothek für Kunft und Antignitätensammter" (Berlag v. Rich. Earl Schmidt & Co., Berlin) ist soeben Bard It elchienen. Er behandelt die "Siegel" von Egon Frhr. von Berchem in Mänchen.

Das Buch ift gedacht als Cinführung für den Sammler in die Stegethunde und als Anteitung für alle, die sich mit dem Wejen der Siegel vertrant machen wollen.

Der Juhalt hat folgende Einteilung:

- 1. Bedeutung der Siegel für kunft und Wiffenichaft.
- 2. Der Begriff "Siegel", ihr Alter und ihre Berwendung.

- 3. Die Siegelstempel: Moterial, first meg. Stempelichnitt, Bereibung, Verantin mahrung, verschiedene Urten von St.
- 4. Die Siegelitoffe: Metall, Wade, Sweighale Oblate.
- 5. Die Anfertigung und Befestigung der Somt
- 6. Die Formen der Siegel.
- 7. Die Siegelinpen: Schrifts, Bild , Dortr Bappensiegel.
- 8. Die Stegelinhaber: Rager und steues. Mer Woel, Riederer Woel, Beite eliche 7 auch Gemeinden, Junite, hohe und weiter und lichkeit.
- 9. Die Inschriften ber Siegel,
- 10. Unlegen und Didnen von Siegeliam : 1999.
- 11. Anfertigung von Siegelabgnifen.
- 12. Siegelfammlungen

Wer sich einzehender mit dem Gegentiere ist jedigen will, siedet auserber ein aufralben gestellt der Liebert und Liebert und der Liebert und der Liebert und der Liebert und dem einstellung der fiele mit dem Aufrage in und dem Aufrage der Liebert und dem Aufrage der Liebert und des Verleitungen der Steuel erleichteten felber.

Die Kapitel über das Anlegen und Didner von Siegesfammlungen und die Ansertigung von Abender enthalten brauchbare Winke.

Das Buch ist reich illustriert. Die Abblörungen geben einen auten überblich über die nerich Sener Siegeltspen, umsomehr als dieselben meilt in Organgröße wiedergegeben wurden.

Auch jonft hat ber Berlag den neuen Bard, tieber heutigen Schwierigkeiten, gut ausgestattet

Dem Buniche des Berfallers.

"Moge das Buch der Siegelhunde neue Fic. 1: gewinnen", können auch wir uns aufchlichen.

9. 935

## Beitidriftenichau.

Der "Deutsche Herold". Zeitschrift fur Wapper Siegels und Familienkunde, berausgegeben vom Verein "Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Nr. 12.

Unhalt: Bericht über die 1966, Samme vom 16. nutwer 1917. – Bericht über die 1967, Simma vom 6. Movember 1917. – Über das Waldiemorven Unthers. (Mit Abbildung.) – Die Abbildungung der Schwedischen Grafen v. Brahe aus dem Berichten Gelchlechte v. Platen. – Berimidiene, – Bei Kan't beilage. – Anfragen. – Anmorten.

Familiengeschichtliche Blätter. Monatsid wir 3:4 Förderung der Familiengeschichtsforschung 15, Judig. Heft 11 12.

Anhalt: Katerlandiche Chrentofel. – Die sintföchliche Sozietät der diritlichen Liebe mid der Willenschaften. (Fortsch. u. Schlich) – "Der Klitter mit dem hubschen Kaar. (Mit eine Kunschenlich) – Alteme Mittellungen. Ministration und World e. Mittworten auf die Mundfragen. Mach. klein der Mittworten auf die Mundfragen.

Bentralitelle fur Dentiche Perfonen: und Familienacidiidite.

Sellifche Chronik. Monatofdrift fur Familienund Ortsgeichichte in Sellen und Sellen-Raffan. Begrindet und berausgegeben pon Dr. Germ. Brauning: Oldavio u. Prof. D. Dr. Will. Diehl, 6. Jahrg. Beit 12.

Subalt: Rarl 2Bilbelm 2Bippermann und die Roffeler Oberburgermeiftermabl in den Jahren 1841 -49 - Kulturgeichichtliches aus dem Iggebuch des 1793 peritorbenen Friedberger Muguitinerichulrehtors 2. C. Laugedorff, 1755 - 1763. Bergeichnis beffifcher Leichenpredigten, H - Mus Beitschriften.

Monatsblatt ber Raif, Ron, Bergloifden Gefelt. idait "Adler". Wie : 1917. VIII. 28. Per. 11. a. 12 Inhalt Rr. 11 : Muteilungen der Weiellichaft. Gine Sebenitreitidie Augustendscould Mufrager

Untwerten. - Tanid angebot. Inhalt Rr. 12.: Mitterlungen ber Geschich it Studenten aus dem Ib el am alten Temitenamme ein er 30 Leitmerit. - Eine Rebenftreitidie Familiendroude.

- Unfragen. - Antworten. - Taufchangebot. Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De Nederlandsche Leeuw," 35, Jahra, Mr. 12,



Anfragen bis 10 Beilen einspaltig werden für Abonnenten koltenlos gufgenommen, jede weitere Beile wird mit 20 Pfg, berechnet. - Gur Richtabonnenten koftet jede Geile 40 Pfg. Ohne Andeporto honnen Urfragen beine direbte Beantwortung finden. Bueflich gewünschie Auskunfte der Rodalition weiden mit 1-3 MR. berechnet. Intereffenten werden erfucht, denjenigen Gerren, die Auskunft erreitt haben, Empfanges bestätigung gu fenden und bas Porto gunudiguerstatten.

#### Aufragen.

23. Salendergalle in Laibad (Brain). -Ber kann über die Serhunft des Ramens diefer Baffen, von Baffe) fucht und fammelt. Baffe Auskunft geben?

Geil, Rachrichten erbeten an

Daul Sablender. Fabrikbei, in Erfurt. 24. Radrichten über die Familie Baite (Bak,

Carl vom Berg. Dieffeldorf, Bengenbergitt 50.



# Sippenpflege.

Stammesmarten. Seit der Beit der großest Hufklärung ift dem Deutschen immer wieder iter gemacht worden, wie rudiftandig der Stols auf einen Stommbaum fei. Der Abel als Trager folder peraltelen Anmahungen wurde gerade von jenen am meisten bekämpft, die - wenigitens von ihren deutschen Mitbürgern - nicht gerne on thre Serkunft und thre Rolle erinnert werden. Dem Nichtadeligen ift einfach das Recht auf

Pflege des Familiennamens abgesprochen worden: denn man hat behordlich gestattet, daß beibgielweise die alten demiden Familien Körner in Pojen und Delius in Riederfachien einen Sippen jumades durch die vormaligen Gerren Robn und Diamant erhielten. Gegen Dieje Bogelfreibeit deutscher Ramen baben die "Borpoften daber mit Recht Einspruch erhoben. Schon mancher Fremde fühlte fich ben Deutschen überlegen und glaubte, sie wie Napoleon - beberrichen zu



können, fab fich dann aber plotlich Kräften gegenüber, mit denen er am allerwenigiten gerechnet hatte. So haben wir feit einigen Jahren ein erfreuliches Ermachen und Wiedererftarken deutschen Blutbewuftseins, und wenn es fich zurzeit auch in teilweise ungeeigneter Weise kundgibt, durfen wir im gangen pon diefer Bemeanna doch grokes erwarten. Herrmann Wagener, Wahrmund, Dühring, Lagarde und andere haben den Wert des Blutbewuftseins für die Wiederkehr deutscher Rultur in unferem Baterlande früh erkannt: die Saat reift langiam, aber ungufhaltiam. Biederum liegt ein kleines Schriftchen vor, welches diese Bedankengunge in leicht fahlicher Form entwickelt und besonders den Wert raffifder Selbitbefinnung für den Rampf gegen das Fremdtum im eigenen Lande befont : "Raffennot -Raffenidut, von Otto Diethart". Somburg 1913. Deutschnationale Buchbandlung und Berlags-Unitalt. 32 Seiten. Der Berfaller gehört nicht zu jenen einseitigen Streitern, welche jeden Schaden dem Judentum gu ichreiben: "Wir erblicken in der Reinhaltung unseres Bolkes vom Judentum nur die erfte, greifbarfte, nicht die lette Forderung zur Erhaltung unsere Raffe. Berfallserscheinungen treten auch in gefunden Bölkern bei einzelnen Menschen und Beidliechtern auf. Aber der Berfall umfaht jeht nicht mehr einen mäßigen Bruchteil, er hat gange große Schichten ergriffen und erstreckt fich felbst auf folde Breife, die man bisher für durchaus widerstandsfähig hielt, die ländlichen. Bir find heute dobin gekommen, daß der Entartungstipus meift gar nicht mehr als solcher empfunden wird, fondern im Begenteil vielfach als porbildlich ailt. Es ift aerade, als ob jene Mifdlinge aus deutschem und judischem Blute Schule machten, aniteckend wirkten, auch obne geldlechtliche Berührung. Die milde Raffenmischung wirkt eben gersetend auf das gange übrige Bolk." Um die deutschen Stämme rein ju erhalten, will der Berfaffer Stammeswarten in jedem politischen Arcis errichten. Sie follen über alle gemischten Eben und ihre Abkömmlinge Buch führen, ebenio über die gefauften Auden und befondere Uber die Frembstämmigen, die fich deutiche Rommer jugelegt haben. Für die Einzelheiten fei guf die treffliche kleine Schrift felbit permiefen. Die Wirkung foldes Stammwartenbuches ift eine doppelte. Runadit exteilt es Mushimite on alle. die bei Anftellungen, Geldbattsverbindungen, Familienverkehr und Beirat fich ihrer bedienen. Dann aber wird es nielfach mahnend richen "Der Offizier, der fich heute ohne große Uberwindung entichließt, eine Judin zu beiraten. wird fich das vielleicht aans anders überlegen. wenn er weiß, daß hierüber dann nicht mehr. wie es jest der Fall ift, in Bukunft Bras wachit. fondern diefer Schritt aktenmäßig festgelegt und den Kindern ihre gemischte Abstammung nicht vergeffen wird". "Und fo hoffen wir gang allgemein, daß durch die vorgeschlagene Ginrichtung das Beritandnis für die Raffenfrage in der breiten Offentlichkeit wieder hervorgerufen. ibr fogulagen aufgegmungen werden könnte. Es wird auf viele Leute und gerade auch der oberen und mittleren Schichten keinen geringen Eindruck machen, zu boren, daß es eine gange Bruppe des Bolkes gibt, die der Roffenmifdung mit allem Nachdrucke entgegengnarbeiten jucht. während fie bis jett oft unter dem Gedanken handeln, eine besonders porurteilsfreie, fortgeichrittene, mutige Gefinnung an den Tag gu legen, wenn fie eine gemischte Che eingehen." Bis ju dem von Diethart gestechen Biele ift wohl noch ein beschwerlicher Weg. Aber gewiß ift, daß wir ibn geben muffen, und daß kein Bleichdenkender von den Wegbereitern fich fernhalten dorf. Der erfte Schritt ift ja bereits getan, denn wir haben im "Berband gegen Aberhebung des Judentumes, Charlottenburg IV", eine Sammelftelle, welche im Sinne der geplanten "Stammeswarten" foldge Auskünfte farmelt und permittelt.

(Deutidie Tageszeitung, 7, 7, 1993)

#### Budifche Samilien in Aachen.

Naron, Amboberg, Anetbach, Baermann' Baumgarten, Bera Bickard, Blech, Blumenan, Bodenheimer, Cabn, Camp, Cobn, Dampiann,

Dublon, Elkifch, Elsner, Jobifch, Feift, Felienthal, Francken, Frankenberg, Geifel, Goldidmidt, Bottfeld, Bottichalk, Grunbaum, Grunberg, Gurau, Buttentag, Sahn, Sartog, Sanmann, Secht, Berk, Berg, Bergberg, Bek, Benmann, Birich, Birt, Boeber, Bollander, Jacobsberg, Jaulus, Israel, Kaijer, Kamp, Kak, Konfmann, Königsberger, Langitadt, Laufer, Leffmann, Leib, Lepn, Lippmann, Löwenberg, Löwenstein, Magnus, Marker, Marr, Mener, Rachmann, Rathan, Reckarfulmer, Oftheimer, Defterreicher, Paradies, Philipp, Philipplobu, Pintus, Ranfchof, Reinaenheim. Rosenberg, Rosenfeld, Rosenthal, Rothschild. Salm, Schiff, Schreiber, Schufter, Seelmann, Singer, Soesmann, Spiegel, Spier, Spittel, Steinber a. Stern, Strauß, Struch, Struck, Maelber, Mallach, Weiberg, Weisbecker, Wertheim, Willner. Mürtenberg. C. B.

Burtehude. — Das vom Senator Kähler gestistete Heimatunsehm wurde im Beisein des Magistrats und Bürgervorsteher-Kollegiums sowie vieler geladener auswärtiger Gäste eingeweißt. Im Erdgeschof besindet sich eine bürgerliche Stude aus der Zeit vor 100 bis 150 Jahren, daneben ein Flett. Im Borraum sind Wassen und Fosterwertzeuge aller Urt aus dem Mittelsalter angebracht. Im ersten Stodwert besinden sich die kirchlichen Altertümer, eine Bauernstude, ein Jimmer für Urbunden, Siegeladdrücke usw., und auch im Obergeschoft sind allersei Erimertungen un Ust-Verschude aufgestapelt. Das Gedäude selbst ist in ausstehen. Es ist ein

Fachwerthau mit hübichem Bachiteinungte. Der Handspieletbalten trägt die Inichrift: "An guten Alten In Treuen halten, An tröftigen Reuen lich stätten und freuen." Die Buthenscheiben sind mit bunten Wappenbildniffen alteingei-siener Burtehuder Familien geziert, soag das annzeschool der Familien geziert, anziehenden Eindruck macht. (15 Wappen.)

Greiburg. - Begüglich der Gintrage in das Taufbuch erläßt das bijchöfliche Ordina. riat an die hath. Beiftlichen folgende Beifügung: "Uns Anlag einer Anfrage, ob von ben ftandesamtlichen Mitteilungen über birgerliche Cheichliefungen, Baterichaftserklärungen. Moortion ufm., im Toufbuche ein Bermerk au machen fei, verordnen wir, daß dieses von allen Pjarrern der Ergdiögeje gu geichehen habe, da folche Einträge einen willkommenen Itufichluß über den status liber, über gewiffe Chehinderniffe und den auch in pfarramtlichen Schreiben gu gebrauchenden bürgerlichen Ramen gemabren. Darnach fott künftigbin die Totlache einer blogen Ziviltrauung in Rubrik 2, Baterichaftserhlärung, Adoption, bürgerliche Legitimation, Namensänderung in Rubrik 3 des Taufbuches eingetragen werden. Bei Ausstellung von Taufzengniffen, Problamationsicheinen uim. ift jeweils der zufolge des eintragenen Altes maß gebende bürgerliche Familienname zu gebrauchen, lelbitverftandlich ohne den Beifat: , ebelicher Sobn" (cheliche Tochter), fofern der Täufling nicht auch als kirchlich legitimiert zu erachten ift."



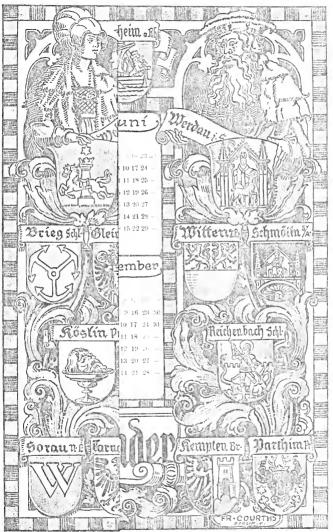



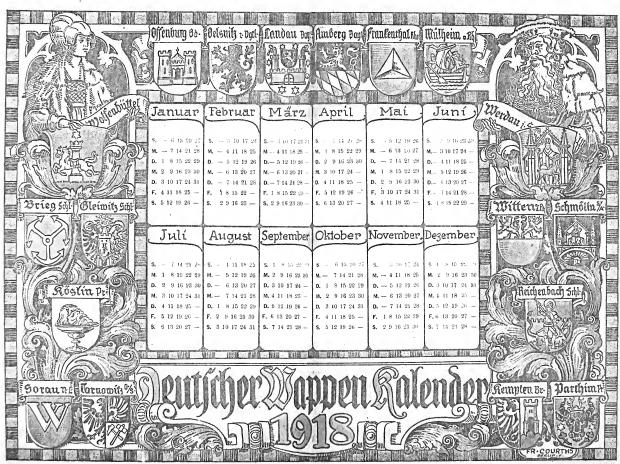





# Samiliengeschichte, Stammhunde und Rassensorichung.

Bon Dr. Sans Wielter.

Annifienforidung ift eine eifle Spielerei für Abelige und Richtstuer! Das war vor 30 Jahren die faurge Entscheidung, mit der die meisten diese fich porficitig wieder bebende Tochterwiffenichaft der Geschichte abzutun alaubten. Wie febr fie fich geirrt haben, zeigt die glanzende Entwicklung, die diese Hilfswissenschaft genommen hat. Unfanas nur von einzelnen in majorem gloriam sui generis aepfleat, wuchs lie lich doch febr rafd ans zu einem porzüglichen Erziehungsmittel unferes gebildeten Mittelftandes und zu einer wichtigen Quelle für volkswirtichaftliche und beimathundliche Forschungen. In den letzten Triedensjahren erkannte man auch die große Bedeulung der Abnenforschung für die medizinische und die Raffenforichung. Berade die Kriegserfahrungen haben eine gewaltige Ausdehnung des Zwecks und der Wichtigkeit der Ahnenforidung und der rassendiologischen Abstammung einzelner Personen, Familien, Bolker gelehrt. Slavifche Bölker begannen den Rrieg gegen bas überwiegend germonische Mitteleuropa im all-Haviiden Intereffe. Und während von mander Seite eine völlige Neuprientierung auf politiidem Bebiete im Sinne internationaler Raffenperfdmelzung gebieterisch verlangt wird, erwacht in weiten Kreifen der Sinn für Raffenideal und Raffenreinheit des Deutschen Bolkes - gang befonders im hinblick auf die germanische frangolische fpanische Rassenmischung der Wallonen, den ftarken farbigen Einschlag, der das frangolische Bolk mahrend des Brieges perdirbt und die in der kommenden Friedenszeit zu erwartende polnischejüdische Einwanderung in das Deutsche Reich.

Satte fich bis por Kurgem der Familien. forfder noch begnügt mit der Erforfdung feines eigenen Stammbaums und feiner Alhnentafel. fo erwacht jest in ihm der Sinn für die Gelt. ftellung des politischen Rusammenhangs der Rreife, denen er felbst entstammt. Und gang bervorragende Kriegsbücher weisen ihm bierzu den Beg. So können wir dem unermüdlichen. bahnbrechenden Foricher Dr. Ludwig Miller nicht genug danken, daß er auf Anregung des rührigen Berlages von Peter Hobbing in Berlin-Stealite es unternommen hat, unfere ältefte Beschichtsquelle, Tacitus Bermanien burch eine muftergültige überfehung und durch Erläuferungen mit Wort und Bild dem gangen deutschen Bolke beimisch zu machen (1. Auflage 1915, II. Anflage 1916, zusammen 6000 Abbrucke, Preis gebb. 1.50 Mh). Eine vorzügliche Einleitung mit dem Stammbaume der germaniidine Bölher, eine Bolherharte und Cacfars hurger Bericht über die Bermanen vervollkommnen die kleine Schrift, belien Ramen. und Sachregifter (Blattweifer genannt) es zu einem fehr begnemen Nachichlagebuch maden, das in der Bucherei deutscher Familienforscher und Geschichtsfreunde nicht fehlen darf.

Und noch eine zweite Kriegsarbeit verdanken mir dem emiligen Forschert, der seit 35 Jahren bahnbrechend Südschweden als Keimat der indegermanischen Völkergemeinschaft (ogt. den Volkerstammbaum S. 48) verklündet. In seinen zahlreichen, wilsenschaftlich allgemein einerkannten Wernen "Europäische Bollstunde" (Berlin 1911). "Massen und Volker" (Veipzia 1912). Die Germanen" (Veipzia 1913 14) ist es ihm gelungen, durchnatur, sproch "menkbenkundliche Kerschungen und die reichen Altertumsfunde die große Kulturbische unstere Alltwideren nachsungelie und in



das rechte Licht zu feten. Das Graebnis aller i dieser Arbeiten hat er nun auch in einem Bolksbuche gujammengestellt "Deutsche Borgeit. Einführung in die germanische Altertumshunde" (Deter Sobbing, Berlin-Steglit 1917. Preis gebb, 4 Mk). Es gibt wahrlich hein Buch, das uns fo porurteilsfrei ein Gesamtbild vom Leben und Weien unierer Ahnen bietet wie dieses. Man fühlt beim Lesen, wie es des Berfassers Herzenswunsch und zwang ist zu zeigen, daß nicht der Beift der biblifden Erzpäter. der Brieden und Römer, fondern der Beift Armins Thusneldens und Siegfrieds es ift, der in unferen Römpfen und Dulden mahrend des jegigen Belikrieges lebt. Bir Familienforider begrüßen es aans befonders, dag er auf das hohe Alfer unserer Keroldskunst binweist, indem er Dlutorche Morte über die glangenden weiften Schilde und die durch Tederbuiche und Fittifche geschmückten Belme der Rimbrifden Reiter bringt (S. 127). Aber 100 Abbildungen zeitechter Alterlamer und ein parzüglicher Blattweiser vervollständigen bas Merk. Moge es dem Buniche des Berfallers entsprechend ein Leitsaden werden in unseres Noltes arobartiae Bergangenheit und ein Meckruf gur Sammlung und aufbauenden Arbeit nach dem langen erschöpfenden Rriege.

Ein Wegweiser in die dentiche Auftur durch alle Zeiten und auf allen Gebieten ist Walter Hofdrackters "Voultschunde. Ein Auch von deutschlieden Art und Auniff" (B. G. Teudrer, Leipzig und Berlin 1917, Preis geba. 3 W). Wit einer Angabt tichtigter Mitarbeiter hat der Hermangeber hier eine knappe, vorzäugliche Einführung in die verschiedentlen alebiete deutschen Westen und deutschen Auch und nur bewundernd anerkunen, wie in solch gederäugter Kürze so hervorragendes geschäften Abbildungen. Von den mammigsachen Arbeiten, die erörtert werden, möckte ich nur hervorrechen

die Entwikkung von Gerussen zum Deutick n. Märchen, Sagen, Nelhojon, die wirtschaftliche, loziale, geistige Entwicklung, die deutsche Spreche, die deutsche Schrift (mit Abbildungen aus den verschiedensten Zeiten) und die Formen des gesellschaftlichen Lebens. Wenn an Hand diese einzigartigen Anches unsere Angend in die deutsche Kulturgeschichte eingesührt wird, aber auch Mäuner und Frauen, die im Leben stehen, sich Beselhrung daruns suchen, so wird das deutsche Bolk endlich einen klaren Blich über unsere Gesamtentwicklung bekommen, die inneren Aufannmenthänge verlichen und lernen, was alles in unseren Wesen, in unserem Sienen und Hönsen Wesen, in unserem Sienen und Hönsen deutsch ist unseren Wesen, in unserem Sienen und Hönsen deutsch ist unseren Wesen, in unserem Sienen und Hönsen deutsch ist uns was undeutsch ist.

Daß die Bevölkerung des Deutichen Reiches nicht aus rein raffigen Germanen besteht, ift unbestritten. Da drangt fich jedem Freunde kulturgelchichtlicher Forichungen, insbeiond ze jedem Famitienforscher bie Grave nach ben Busammenhang des Dentichen Bolkes in anthropologischer Begiehung auf. Seit des Brafen Bobineau Werk über die Ungleichheit der Menichenroffen ift die Bedeutung ber Ralle im das Leben eines Bolbes allagnei : one wiert. Wen follte es da nicht reigen, Unterindungen darüber augustellen, welchen Rauen, wellt en Bolkerstämmen bas eigene Blut entitaront? Gine vorzügliche Ginführung in Die Bedeutena ber Raffen bilden bie beiden kleinen Schriften des vielbelefenen, unermitdlichen Biener Forichers Otto Baufer: "Raffe und Raffeliagen in Dent'd land" und "Die Germanen in Europa" (Rein itund Meltverlag, Presden, Preis gebd, je 2 2000. Mit Maurus Sorft fuhrt er die Menichen auf brei Grimbstämme gurudt, die deutlich zeigen, baft wir Menfchen nicht Bruder, fondern febr ferne Bettern find. Danach bann man in groben Bugen etwa folgenden Stammbaum der Meufden

#### Uffenartiges Menichentier.



Sehr lehrreich ist Saufers Untersuchung über das Bordringen der mediterranen und alpinischen Raffe nach Norden, die Bermifchung der drei europäischen Rassen, das Auswandern der nordischen Raffe nach dem Suden und Often, sowie seine gang neuen, g. T. zwar nur auf Bermutungen beruhenden Ausführungen über die einen Begiehungen der Juden zu den Boten (Die Germanen S. 11). Auch feine Befrachtungen über die religiösen Bekenntnisse der Bölker perdienen allgemeine Beachtung. Nach ihm find die Bekenntniffe von dem Standpunkte der Raffen aus zu betrachten; man denke nur, welch ein Abstand zwischen den deutschen katholischen Moderniften und dem Gläubigen besteht, der fich in der Rirche des beiligen Ribolaus in Bari auf den Boden mirft und nun von der Schwelle bis gum Altar die Aliefen mit der Junge lecht, während die Menge ringsum steht und "Un fanto" ruft (Ralle und Rallefragen S. 55). Bon größtem Belang find Schließlich auch Saufers eingehende Unterfuchungen über das Blut zahlreicher bedeutender Personen aller europäischen Staaten und fein Ausblick für das Bermanentum in deutschen Landen. Jedenfalls find feine

beiden Werke vortrefflich geeignet, Licht zu bringen in die verworrenen Ansichten über Rassenfagen, die noch sost in allen Kreisen herrschon!

#### Regeften Effener Urfunden.

Mitgeteill von 28, Gortiebung u. Schluft.

Berkanf eines Gartens auf dem Hoffterberge b. Effen von Eheleute Theodor Junche m-Johanna Katharina Tiltte an Cheleute Franz Schulte u. Anna Philippine von Lahn, d. d. Effen, 26. März 1777.

Bor den Mitgliedern des Essener Waisenrates: Konjul Henrich Adolph Spener') und Jan Georg Wegman') verkausen Chelente Theodor Funcke')

- Neint, Modf Spener war von 1763 82 Bürgermeifter v. Clien, (Tunder: Gelch. Ellen, S. 230).
   Philipp Jatho Su, beruhmter Theelog, Stifter des Pictismus, qeb. 1635, gelt. 1705.
- 1752: Wegmann, Besither eines Saules, am Kolkzu Elberselb. (Zeiticht, Berg, Gesch-Berein, Bb. 7, S. 308.)
- 3) ca. 1400: Goddait Junde gu Andernach. -1151: Seiniich G., Burger gu Brakel, Rr.



und Johanna Catharina Tütte mit Zultimmung deren nach auswärts verheirateten Tochter Doris Kunde an Eheleute Hutmacher Krans Schulte und Anna Philippine von Lahn einen auf dem Hoffictberge vor der Steeler Pforte zwischen Steinhoff! und Wwe. Brandenburg?) gelegenen Garten für 80 Reichstaler. Der Garten gehörte früher der Mutter von Frans Schulte und kam durch Erhfolge an Fran Schultes Tochter Dorisrese, an Ehefrau Jundie geb. Tütte, die sich beim Berkanf lebenstänglichen Miesbrand vorsbehält. Die Berkanfsurkunde wird rechtsgültig nach Genehmigung des Berkanfs durch den Maailitat der Stadt Essen.

Orig.: Urkunde auf Papier. 2 Bl. 2".

# Quittung der Stadt Effen für Arnold Schulte, d. d. Effen, 18. Januar 1786.

Quittung des E. T. Fischer"), Stadtrentmeister 311 Essen, über von Meister Arnoldt Schulte empfangenen 100. Pseunig der Kaussimme für ein vom Wachtmeister Koch herkommendes öffenttid dei brennender Kerze gekaustes Land in der Eickenscheider Aurth.

Orig. Quiltung ouf Papier, 1 Bl. 8".

- Höfter, 1470: Johann J. 1491: Voluce Zunke van Kreiter, — 1509—52: Johann K., Pfarrer zu Beitel, Ar. Hörter, Isid Pfarrer in Bewerungen, Rr. Hörter, jeit 1552 Pfarrer in Bude, Rr. Poderlyon, 1504 Pfarrer in Benden, Kr. Hörter, — 1509: Johann K., Bandonaler, — 1771: Inton R., Uthar in Dotteln, Rr. Meddinghanden, acht. 1822. 1824: Z., Galtwirt in Chen. (vol. 1822. 1824: Z., Galtwirt in Chen. (vol. 1822. 1824: Z., Galtwirt in Chen. (vol. 1822. 1824: S., 68, S., 80. — Seint. Chen. 38. 23, 5. 46, 83. — Zeilfor, volett. Geich. und Aller tunsfande Weitj.
- 4) 1442: Johann Steinhof, Priefter. (Beitchi, valerk Geich., n. Alterhunskunde Westf., Bd. 26, S. 25.)
- 1656: Peter Brandenburg, Pfarrer in Imme heppel, (Annal, Riederrhein, Bd. 32, S. 36).
- (4) 1632: Johann Kifther, 1644: Konnilie K. in Ser Bancefdaji Kinjel; 1824: Withelm K. Gilener Wirger; 1849—492: Johann Wilhelm Krans K. Pfarrer an St. Johann in Chen, acit. 1847; 1841—883: Dr. Unforms K., Relajionsklerer un Gunnafinn an Cifen, feit 1802 Crysleichor von Kölm. (ogd. Weitr. Chen.)

Gefuch der Frau noch an die Stadt Effen, den Arnold Schulke um Jahlung der Kanifmunne für ein Stück Land in der "Eckenicheder jurth" veranlassen zu wolken. Essen 1786, vor 31. Januar.

Chefrau Koch') geb. Moll bittet [den Eisene Waisemat] ?, den Hutmacher Arnold Schutte veraulaisen zu wollen, die Raussumme für ein von ihr gestauftes Land in der "Eskunschefer surch" (Eichenscheit) dei dem Waisenschein zu wollen, das Einverständnis des Essen Bürgerneist ist [Georg Heinrich] Priming hierzu voraussehen?

In einer Rückanischeit vom 31. Jan. 1786 fordert die Stadt Essen durch W. Kansman Urmold Schulte auf, die rücklichinige Kansimmung zu bezahlen.

Orig. Brief auf Papier. 1 Bl. 2'

Brief von Hendrich Stilhoff in Amsterdam an Pet, Halsman in Offen über den Anpingichen Hof resp. das Märchers Haus in Eidenscheidt; d. d. Amsterdam, 27. Oktober 1788.

Brief von Hendrich Stilhoff in Amfterdem an Pet. Hulsman in Effen betr, den Amfterdem? Hof und eine Forderung gegen Wise, Franche z. moran Hendrich Stilhoff, Kubert Mentagen und

- 7) ca. 1270: Gobelini Stodi (Godi) ca 11 to Johann Codi (Se Stodi) van Opinian; 1400. Jedes i Godi, Bona (Goli) in Bellinobanian; 15 to Section Section of Selection of Selection (Selection of Selection (Selection of Selection (Selection of Selection of Selection (Selection of Selection o
- 8) IIII. n. 1418. Vention Beenia (Phenica Blie-punda), Solution in Barriano 1., Barriano Britano 1606, 1728. Jahrels (Padrio Rimera, Parent Britano, 1816), et al. (Padrio Rimera, 1816
- 9. or. 1400. Studen Arande, Abbend, or of Arand Americkee, ab Chros, in the Colon, Seim, A. be Then, Philade modes in a colonial Hardy Johannes, A. Merther M. Scholler, Despete, 1955 Arande, Indiana, Chemie Grand, Effectione A. Bertee in Modes (2004), 2008. Students of the Arande March Philadelphia, and tabe real, Thinal Maderickee, Magnetic 20, 24, 5 (68), by the property of the Society of April 1985, and 1985, the property of Society April 1985, and 1985, the property of Society April 1985, and 1985, the property of the Property of

eine 3. Person interessiert sind. Rach einer Rückausschlicht bezieht sich die Angelegenheit auf van Märckers Daus und Land in der Englienschliche Furth (Cickenschlicht). Der Brief sis vom 27. Oht. 1786 datirt und via Duisburg am 29. Oht. in Essen eingetrossen. Das Briesportobeträgt 3½ (cents.)?

Orig.-Brief auf Papier. 2 Bl. 8".

Bernauf des Orcylings in Stoppenberg von Chelcute Johann Theodor Cummid an Wwe. Unua Philippine Schulte geb. v. Lahn; d.d. Cfien, 3. März 1788.

Der Kaiserl. Notar I. A. Schiffer zu Essen und die beiden Zeugen Johan Sigesmund Dahlman! ) und Johann Henderich Arnold Dahlmann behunden den Berkaus eines Grundflüdes, genannt Dreyling, von Cheleute Johan Theodor Gunmich und Arnoldina Müllers!") au Wwe. Auna Philippina Schulte geb. v. Lahn. Der Dreyling liegt im Stopenbergischen Felde (Stoppenberg) zwischen den Bestimmen von Plender!") und Meister Arers!"). Der Kauspreis beträgt 175 Reichstaler à 60 Stüder und 1 Schessel Veisen, woraus 150 Neichstaler in Amechung gebracht werden, welche die Berkäuser von der Berkäuserin

> Zeitsche, vaterl. Gesch. u. Altertumskunde Weits.)

- Mardier -- Meidter (vgl. Ann. 27 jur 11th. v. 26, 9, 1746.)
- 11) 1431: Gerhard Daelmann, Chemer Bürger (?).
   1606: Sentich Dollman, Garunciller zu Barmen. 1611: Johann Dahman, Keftiger eines Höfen kiefenden geschaft Barmen, fand im Stadilfolgen kriegsdient zur See. 1772: Diedrich Dalman beantragt einen Bauplatz auf der Landwehr zu Keftligenhaus. 1785: Dahman, Chiene Bürgen. Johann Dalmann. 1785.—1860 ledie Ariedeich Christoph Dahlmann, bedeutender Gehichtischerber in Staatsmann, (ngt. Beitr. Gekh. Effen. Mener: Komwerfationsfeithon. Zeitich. Berg.
- 12) 1670 1767 ih eine Fam. Miller, lutherifder Confession, in d. Bauerschaft Meltunghaufen aufässig. 1816 1911. Fredrich M., erstet Relitor d. stosjectlische der Congr. B. M. B., in Esjectler, lygl. Better and d. stosjectlische d. barnh. Schweitern. (1911. Bette, Geich. Chen.)
- 13) In den neunziger Jahren des 18. Jahrh, war ein Plenber kurchmeister an St. Gertrud in Essen, (Fundse: Gesch, Essen, S. 112)
- 14) Arers werden erwähnt 1644 in Bottenbroich (Ir. Bergheim), 1629 in Brühl, 1683 in Steinfeld, porher in Ripsborf. (Annal, Riederrhein.)

vor dem Rofar Bertram') am 30. Oktober 17%3 erhalten haben. Auf der Rüddelie der Aufdriften. Nach denfelben wird der Rechaufsakt am 31. März 1787 dem Waiserrat in Essen vorgelegt. F. W. Barnhorit und I. O. Alfderfeldberichten als Mitglieder des Waiserrats am 8. 4. 1788, daß genanntes Stüdt Land schon beschwert war, ehe die minderjährigen Gummich die ihnen von ihrer Tante und ihren Bettern aus Rheinberg zugefallene Erbichaft machen komten. Es sind daher die minderjährigen Gummich dieferhalb scholars zu halten. — W. Kausmann genehmigt als Bertreter von Burgermeister und Kat der Stadt Essen am 8. April 1788 den Berhani des Derhings.

Orig.-Urkunde auf Papier mit den aufgedruckten Siegeln des Notars Schiffer u. der Stadt Effen. 2 Bl. 2'.

Berpfändung eines Gartens am Bichofer Tor an der Tornfeld:Gusse von Chelente Johann Urnold Hilsmann 3. (d. der Prediger:Wittwen-Kasse; d. d. Essen, 31. Januar 1790.

Cheleute Johann Arnold Hülsmann, Bürger zu Eisen, und Johanna Maria Elisabeth geb. Brügemans!") aus Oktern (Idern, Rt. Dortmunds Land) entleihen am II. Januar 1790 von den Kauthändter Joh. Theod. Ashderfeld, Beisiger der Cisener Raufgilde, aus den Armengeldern II. Reichstaler 4 60 Studer tilevisch zu Armengeldern II. Reichstaler 4 60 Studer tilevisch zu Armengeldern II. Auf der Armengeldern Garten, herkommend aus der Melgerischen Carten, herkommend aus der Melgerischen Erbschaft. Dieses Darlehn wird am 9. Febr. 1790 vom Stadtsekretär W. Raufsman im Ramen von Bürgermeister und Aat queichnigt und zu Guusten der Prediger-Wittwen Kalle eingetragen. Am 26. Märs 1802 wird das Darlehn an I. Ib.

- 15) Clemens Bertram, Stahlichmied zu Remicheld, (Bettr. Ellen, Bd. 2, S. 4 f.) 1869, Christian B., Paitor zu Surmald, (Annal. Anderthem, Bd. 11, S. 118)
- 16) Brügarmann-(Penramann, Burgmann) mei der eindhut. 1855 als. Bürgermeiter v. Riebent (Rr. Kotter). 1848 ju Gien. D.M. ob nomehter in Du 1880 of. 1885 als. Pfarte, in Weithofen (Rr. dorde.). 1863 als. Pfarte, in Balve (Rr. Minsberg.). 1863 als. Bahmed in Balve (Rr. Minsberg.). 1863 als. Bahmed in Manfrey, 2B. (Bertr Gelde Spien. Zeither, Berty, Gelde Refen. Zeither, natert Gelde. In Mitternaushinge Weith.



Alfcherfeld, Beisitger und Provisor der Armen: 1 1) Orig. Urkunde auf Papier, 2 Bl. 2', mit Bilde, mit 81 Reichstalern 24 Stübern von dem Schuldner, dem Borfteber Sülsmann, guruckbezahlt. Orig. Urbunde auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgedrucktem kleinen Siegel der Stadt Gffen.

- 1) Berpfändung von Saus und Garten der Melgerichen Erbichaft von Cheleute Job. Urnold Rulsmann gegen ein Darlebn von 25 Reichstaler aus dem Armenfond der Stadt Effen, d. d. 18. Juli 1790.
- 2) Abrednung amifden Joh, Arnold Sulsmann und Joh, Beinr. Brindmann über genanntes Darlehn aus dem Urmenfond; d. d. Effen, 26. Juni 1807.
- 1) Cheleute Joh. Arnold Sulsmann, Burger gu Ellen, und Johanna Maria Elifabeth ach. Brügemans aus Ikhern (2)dern = Idern, Dortmund-Land) entleihen von dem Raufhandler Joh, Theod, Alderfeld, als Beiliter der Eliener Raufailde, aus den Armengeldern 25 Reichstaler à 60 Stüber klevifd, gu 4" ". Bum Unterpfand feten fie ihr in der Delgeriichen Erbichaft erworbenes Kaus und Garten. Bleichzeitig genehmigt Stadtfehretar 2B. Raufman im Namen von Bürgermeifter und Rat diefe Pfandveridreibung.
- 2) Um 26. Juni 1807 beträgt die Schuld des Johann Urnold Bulsmann nebit den aufgelaufenen Binfen nach einer Aufstellung bes Provisors der Armengelder Joh. Benr. Brindemann17) 41 Reichstaler 55 Stüber.

- aufgedrucktem kleinen Siegel ber Stadt Gifen
- 2) Orig. Papier, 1 Bl. 2

### Abfindung der Geschwifter Merdiens mit dem Radlaß ihrer Tante, der Frau Frau Senator von Lahn, d. d. Dinstaken, 20. Febr. 1801.

Richter: und Juitiskommiffer J. E. Beudel (gu Dinslaken, Kreis Mulbeim a. d. Rubr) beicheinigt dem Sengtor von Labn in Gifen Abfindung und Bergicht der Geschwitzer Merckens 1) mit der Erbichaft ihrer Tante, der Frau Senator von Lahn. Diefe Geimmijter find: Il. B. Merckens, Prediger zu Bislich (Amt Ringenberg, Rr. Rocs), permählt mit 21. 3. 21. Melm, und Cath. Eld. Merdiens, Frau des Landaerichts-Alieffers Dapidis 1.1).

Orig. Alrhunde auf Papier, 2 Bl. 2', mit aufgedrücktem Siegel des Richters J. E. Beudel. Dasfelbe zeigt neben allegorifden Figuren ber Macht (milder Mann) und des Rechts (fibende Frau mit Binde) im Wappenichild mit Roboko. pergierungen zwei nebeneinander itchende Klingelheutel (Opferitöcke).

## Quittung des Stadtiekretärs 2B. Kaniman über gegahlte Gebühren des Zwangsverkaufs Urnold Külsman, d. d. Effen, 19. Febr. 1802.

2B. Raufman, Stadtfehretar in Gienl. beideinigt, vom Boritcher Joh, Bulsman to Rile. 321, Stbr. erhalten gu haben. Diele Samme hat Job. Sulsman It. Aufftellung des Menftere Arnold Kulsman vom 23. April 1801 für Speien gu bezahlen, welche ihm durch den Jwangsverkauf des Melherischen Gartens auf dem Thurnfeld (Tornfeld) entitanden find.

Oria. Quittung auf Papier, 1 BL 21.

- 18) 1731 41 was ein Joh. Abrebam Meinerts ret. Pforrn ju Glien, Mottler wieich er?. Gemeinde Effen, S. 1961 Weber ber To : Merken (Merdien) hommen facter per 1912
- 19) 1714; Thomas Davidis, Pfairer in Unna. 1750; Georg Cin't noise. I Bediter nest ner fur, hamm i, 23 i regt Beitfa'r pater e .

<sup>17)</sup> Eine Familie Brintmann lebte im 16. Jahrh. im Stift Rellinghaufen; 1692 mird Bermann Brindeman, Burger gu Steele b. Glien ermabnt. (vgl. Beitr. Geich, Gffen.) - 1637: Benedict Burchbard Brinkmann, Paftor ju Berden, (Madtler: Geich, Engl. Gemeinde Effen. S, 42.) Mitglieder der Familie Brinkmann, Brindman, and Bringhman kommen ferner por: 1497 als Ranonikus am Busdorf-Stift gu Paderborn; 1516 als Bige-Ardidiation gu Sorter. 1527 als Beiftlicher gu Beiligenhirden b. Detmold, 1559 als Bikar ju Uffeln (fr. Urnsberg), 1561, 1571 als Pfarrer gu Waltrop (Rr. Redtling: haufen), 1587 - 1606 als Barnmeifter gu Barmen, 1606 als Warnmeifter gu Elberfeld, 1673 als Bürger gu Datteln (fir. Redlinghaufen), 18191 als Lehrer gu Borftmar (fir. Steinfurt). (vgl. Beitichr, Berg. Geich.: Berein. - Beitichr, voteil. Beid. u. Altertumskunde Beiti.)

Berkanf eines Gartens am Biehtor von Chelente Ager an Joh. Hülsman, d. d. Essen, 6. März 1802.

Bor bem Rotar J. A. Schiffer zu Essen vertaussen Ergen und Estigabeth Ewertse.") an den Borsteher und Leutnant Johan Hilmen ihren vor dem Biehofer Tor gelegenen 28.11, Auten großen Garten für 239 Rist. 31, Stüber oder 8 Rist. 30 Stör. per Ruse. Der Garten wird begrenzt von der Siegerschen.") dasse, der Wiese des Senators Hunslen, den Gärten der Une. Politorin Rübent?") 11. des Räusers Johan Hilmen. Diesen Berkauf genehmigt am 16. März 1802 der Stadtschreiter Und Raten im Namen von Bürgermeister und Rat der Stadt Gisen.

Orig.-Urtumbe auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgebrücktem Siegel des Notars Schiffer und dem aufgedrückten kleinen Siegel der Stadt Effen.

# Schuldschein Arnold Schulte, d. d. Effen, 4. Febr. 1804.

Urnold Schulle zu Essen bescheinigt am 4. Febr. 1804 seinem Schwager Lieutnant Hülsmann den Empfang von 100 Neichstalern, welche mit  $4t_m^{\mu}$  zu verzinsen sind.

Orig.-Quittung auf Papier, 1 Bl. 8".

# Schnidschein der Chelente Peter Sulsman, d. d. Effen, 31. Dez. 1806.

Cheleute Peter Sülsman zu Effen bescheinigen am 31. Dez. 1806, von Christian Sunffen gegen

- 20) Everth werben erwähnt; 1521 zu Reuenhaufen; 1710 als Mönd im Steinfelb, vostber in Koln, Call in Nochtirchen; 1730 als Mond im Steinjelb, vorther im Sittab, Stothfelm in Nochfürben, Gall, Plinatl Michertheim.
  - 21) 1721 acft. Mitton Stegers, sac et mon, in offabbach, 1739; Sieger, Mintstidter in Cherfelb. 1741; Seint, Siegers, Matthaufer in Welel. 1751; Joh. Seint, Siegers, Bürger in Welel. 1752; gelt. Jahob Sieger, Möndy in Steinfelb. 1778; Michael v. Sieger, Prahtifiant of Mat. Symbolus b. berg, Mitterfabaft, (vol. Mintol. Michaelthem. — Weitr, Olekh, Chen. Actible, Berg. Olekh, Steinf.)
  - 22) Sie war die Wue, des 1741 verftorbenen effener Pfatters Friedrich Christian Rüben. Er wurde 1773 von Sarpen zum Pfarter nach Gien beufen. (28 dachter: Geld, Gogl. Geneinde Effen, S. 80.) 1117: Gerbard I., Freisral zu Freienhagen, 81. der Cher. (British vatert Gelde, n., Alternumbande Melt. 88, 221, 8, 182.)

4° (Zius 800 Alli, in franz, und Brabanter Kronen erhalten zu haben. Zium Unterpland sehen sie ihr gegenwirtiges und zuhümftiges Bermägen.

Drig.-Quittung auf Papier, 2 Bl. 2".

#### Quittung des Justizkommissars Tade, d. d. Eisen, 27, Aug. 1807.

Justizkommissar Tadie?") bescheinigt, 3 Reichstafer 55 kg. Stiber in Sadjen Arends?") (\*) med Consorten von Gheleute Arnold Historian emplangen zu haben.

Oria. Quittung auf Papier, 1 Bl. 2'.

### Abrechnung über den Rachlaß des Senators von Lahn zwijchen den Schwägern Arnold Schulte und Iohann Hilsman, d. d. Eisen, 15. Nov. 1808.

Abredyning über den Nachlaß des Senators von Lahn. Derschle beträgt 3100 Reichstaler 42 Stüber, wovon die Schwäger Arnold Schulte und Johann Hilsman nach Absug von 87 Altru. 4 St. für Mobilien an die Mutter resp. Schwiegermutter seder die Halte erholten.

Orig. Papier. 1 Bl. 8".

## Bergleich zwischen den Schwägern Ioh, Silles man und Arnold Schulte über den Rachlaß ihres Oheims von Lahn, d. d. Essen, 4. Febr. 1809.

Bergleich zwischen Joh. Külsman und leinem Schwager Arnold Schulte, d. d. Essen, 4. Febr. 1809 über eine ihrer Mutter rein. Schwieser mutter von dem Senator von Lahn zugefallene Erbschaft, welche dem vorgenannten Schwagerunt als Eigentum überwiesen wird. Durch diese Bereinbarung reduziert Joh. Kulsman die Fonderseinbarung reduziert Joh. Kulsman die Fonderseinbarung reduziert Joh. Kulsman die Fonderseinbarung reduziert

- 23) Gine Famille Ladie, and Sada u. Ladien huber wir vom 13. - 17. Jahrhundert in Dinsburg aufgulg, wo he and 111, 1163, 1543 u. 1027 das Annt des Burgermeiters beliebben. - 13. (1) Graelbeit u. Miebe S., Chelents zu Spellen (2) (Almi Gotte-ausderbaum, Br., Müllbeit a., d. Rith.). - 1500. Securità S., Dr., pa., ir Belel. - 1700. Teter E., Badter in Stickfurd Rade (pal. Almal, Micherthein. Bettr. wich, Ghen., Jentlin, Berg, Welfs, Berein).
- 24) 1470 Kermann Ands, Burdet at Chen. 1553. Jakob Ands, Proposi des Korpitas at Effen. (val. Bettr. Geldt. Effen.)

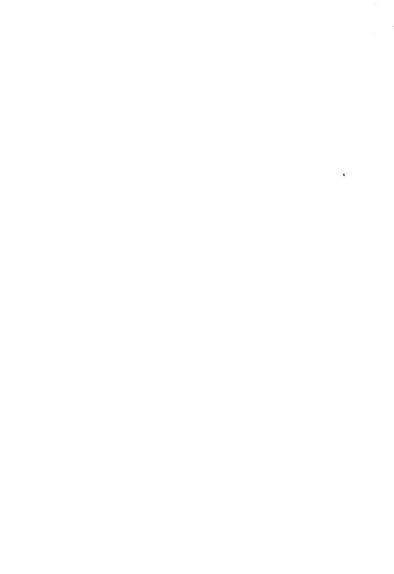

ungen gegen feinen Schwager Arnold Schulle vom 30, 12, 1802 und 4, 2, 1804, über 400 Rile. lautend, auf 200 Rife, und verzichtet auf die ihm bis dahin von diesem Kapital hommenden Binfen. Diefen Bergleich begengen; 2Bill, Berb. Reinhard25), J. Willy. Merdiens.

Drig.-Urhunde auf Stempelpapier. 2 Bl. 8".

Aufnahme eines Darlehns von 450 Reichs talern filr den minderjährigen Philipp Theodor Menjenburg; d. d. Effen, 5. Jan. 1817.

Brodhoff20), Blocus, Buiten und &. Bomre, alle Beamte des Land, und Stadtgerichts Effen, genehmigen am 30. Septbr. 1817 bas Befuch des Silberarbeiters Theodor Menfenburg, gu Laften des Bermögens feines minderjährigen Sohnes Philipp Theodor Menfenburg 450 Rifr. aufzunehmen, um damit Lehr- und Roftgeld biefes Sohnes bei dem Schönfarber Ludwig Müller in Crefeld gu begablen. Der Bater wird verpflichtet, die fur des Sohnes Beruf (Metier) nötigen Bücher gu stellen, weil er die Einkünfte (Abnugung) des Bermögens feines Sohnes noch genießt, Genanntes Kapital macht der Bater Mensenburg im Beisein des Rebenvormunds Wilhelm Stemmerich am 3. Jan. 1818 bei seinem Better Johann Sulsman fluffig, wo der minderiährige Philipp Theod. Menfenburg ein Kapital von 700 Atlen. stehen hat. Diese Kapitalrückzahlung wird Hülsman am 5. Jan. 1818 durch den Juftig-Kommiffer und Nofer Kafpar Mexander Tache bescheinigt.

Orig. Papier. 4 Bl. 2", mit aufgedrücktem Notariatsitempel.

25) 1670-1700 lebt in der Bauerichaft Relling: haufen b. Effen eine luth. Familie Reinardt. 1784: Bertrud Reinhards, Begine bes Effener Ronventes beim Turm. (ogl. Beitr, Gefch. Effen.) Die Familie Reinhard finden wir ferner 1594 gu Siegburg, 1786 gu Roln und auch in Ramen i. W. anfäffig, wo fie als Bürgermeifter u. Bemeinderat genannt werden, (vgl. 21nnal. Riederrhein. - Beitich, vaterl. Beich, u. Alter. tumskunde Weitf.)

26) Brodhoff mar Direktor des Land: u. Stadt. gerichts Effen, vorher Fürftl. Beb. : Rat und Rangleidirelttor. Er gab 1804 unter dem Titel: "Darftellung der Ratur u. Eigenschaft ber Effendischen Sofes: u. Behandigungsguter" Anderungen jum hofrecht des Stiftes Gffen herans. (Jundie: Beich. Gffen, S. 141.)

Großjährigheitserklärung des Philipp Theodor Menfenburg, d. d. Effen, 17. Marg 1820.

Rum Awedt der Errichtung einer Schönfarberei in Flamersheim (And Cuchenheim, fir. Rheinbadh) erfucht Philipp Theodor Menjenburg bas Land- und Stadtgericht in Effen um Erhlärung feiner Großiährigkeit (Majorenität.) Das durch die Beamten Brodthoff und Schulte vertretene Bericht gewährt dem am 21. Degbr. 1791 311 Effen geborenen Menfenburg diefes durch feinen Bater Theodor Menjenburg unterftütte Gejuch mit dem Bermerk, daß durch das Butachten feines Bormunds und die beigebrachten Atteite feiner Lehrer ermiefen ift, "fich allein vorzuiteben vollkommen fahig fene, und das Etabliffement gu Flamersheim gu feinem Borteil gereichen werbe."

Orig. Urkunde auf Papier, 1 Bl. 2', mit aufgedrücktem Siegel des Rgl. Preuß, Lande u. Stadtgerichts zu Gifen.

#### Ham envergeichnis ju den Regeften Gffen u. Mütheim a. d. Rubr.

Dinslaken (Ort)

| Arends       | Dahlen, von     |
|--------------|-----------------|
| Arns (Arens) | Dahlman         |
| Midgerfeld   | Davidis         |
| Uger         | Dierat (Stroße) |

Baltian Beramann

Bertlings Duisbura Bertram

Bendel Bislich (Ort)

Bonenkamp Elverfeldt, v. Borg. v. d. Effen

Borme Boilen Bracker

Brand, aufdem (Ortsbyn.) Feine Fran (Bergweich)

Brandenburg Brindmann

Flamersbeim (Ort) Brönkers. Tranke

Brügeman. Frankfurt a. M. Brimina.

Buiten Bungarts.

Brodthoff

Busman (Bufdmann) Geitling (Bergwerk)



Glocus Officium ad pins usus Grabe Operruhr (Überruhr)

Gummi (Gummid)

Hans Plencker
Section Poly, v. d.

Hoffterberg (Flurname)

Sotthaufen Reichs (Reech, Renhs) Sülfsmin Reichparb Sülfsmin Roberg Suiffen Rüben Sunffen (Ort) Rueping

Idiern (Ort)

Kamman (mann) Schulgraben (Ortsban.) Kaufmann (Kauffman) Schulte Killian Seffenberg (Saffenberg), Koch Hurname Koene Sieger

Schiffer Schmitts

Roldt, auf Spener Roldte, van der (om) Stedienkamp (Ortsbzn.) Ropstadt Steeler Tor (Ortsbzn.)

Ropftadt Steeler Tor (Or Rrupp Steinhoff Rünshers Stemmerich Rubfhoff Stillhoff Rupers Stockhauß(en)

Ruhlhoff Stillhoff Rupers Stockhauß(en) Stoppenberg (Flurname)

Lahn, van

Lohman (Lomann) Tache

Torufeld (Flurname) Meerheimb Titte

Meissenburg (Meisen-

bucg) Aberruhr Melm Melfer Barnhorjt Melzer Bichof (Ortsbyn.) Merckens Viet

Merdier Moll

Mülheim (Ruhr)

Müller

Neddelman Nünning Waldhaus (hausen) Watersuer Meaman

Wegman Wenigeren Wessel

Voerman

Die Samilie Grabner.

(Mit einer Stammtafel.)

Die Familie Brabner ftammt aus Ruri bert Erstaenannnter Sans icheint der Sobn ber In ber Schlacht bei Affalterbach gefallenen Johnmu Grabner gemejen ju fein. Diefer mar mis Münberg verzogen (etwa 1461-65) und mor Schreib, und Rechemmeifter bes Burgorofen Griedrich v. Bollern.') 1460 führte er noch den Schembart, Murnberg, an. 3 Buerft erwahnt wird das Gefchlecht 1133 ) mit Heinrich Grabner. Weiter wird ermahnt: Rudiger, Ortolph, Ulrich (fein Wappen war im 3, großen Weniter ber Rirche bei St. Johannes angebracht). 1) Conrad. Dominikus, Kans, Kermann, Albrecht, Mirch. Friedrich, Berthold (mar der 1. der Familie der "Genannter des großen Rats" war 1357 - 700) Trit, Barthel, Jakob, Seinrich, Ortholoh, Conrad, Friedrich, hermann, Friedrich. Letterer mar Wegmeister der Stadt Murnberg. Nachdem er fich mit Runiaunda Stromer verheiratete, wurde er mit feiner gangen Sippe unter die "alten Geschlechter"") aufgenommen. Er mar Senator und junger Bürgermeifter der Reicheftadt Murnberg. Dem Römischen Rönig batte er 400 Bulben gelieben, die ihm diefer dann auf die Reichsfteuer anwies. 15. U. 1384. In der Stodtrechnung von 1384 findet fich diefe Ausgabe: Item de d. Rriben Brabner 400 Bulden, die ihm unfer herr ber Runig zu uns geschicht bat, recepit IIImann Stromeier dedit nobis unferes berrn dag künigs quitt ang en und feine für lich und den Grabner.") - Gerner nennt man: Balthafar, Seinrich, Berthold, Johannes, Senricus, Seing. Bon diefen wird berichtet in Lang's Regesten Band XI, Seite 67: Illrich Imboff bekennt die 706 Bulden, welche der Burggraf v. Mürnberg dem Cung Imboff und delien Befellichaft ichuldig mar, von Conrad Glürftedt, Friedrich Wollmarshufen und Being dem jungen Brabner erhalten zu haben. Begeben Rurnberg am Mittwoch nach Quili 1396.") Beiter werden genannt: Hermann, Illrich, Hermann, Jons Beinrich, Bermann, Bans, Eberhard. Diefer brachte den Cong Trudfeft v. Solmitein, Ditrid v. Hasloch, Midelas Lange und Micel Ebrhardt in die Adit. Die Achterklarung erging von Ronig Sigismunds hofgericht. - Ferner ift noch genannt Philipp und Sebald Grabner; letterer mar Art. lib. Dr., wie mehrere feines

# Stammtafel Familie Grabner.

Bon R. R. S. Brabner.

| 1.<br>11. | Hans Grabner, geb.                                                                                                                          | 1542, war                                                                        | Hans Brabner, Au<br>ein Zuchmachermeist                                               | s Nürnberg zugereil<br>ter, heirotete Robobl                                                    | t.                                                                                           | ali. Ta ista                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ш.        | Laurentius (geb. 27. Ma                                                                                                                     | Brahner                                                                          | Hans<br>geb. 12. Aug. 1588,<br>1634 mit Barbara Gr                                    | Grabner<br>vech. fich am 30, Jun<br>ufchwitz früherverhel<br>1 † 27. Sept. 1676,                | Fabianus (6r<br>geb. 26 Aug.                                                                 | abner                                                       |
| IV.       |                                                                                                                                             | meister, be                                                                      | Mathias Gabner<br>tgust 1635, war Tu<br>iratete Magdalena L<br>tian Bernhards Tod     | фтафет» — дев. 21.<br>Зегићага,                                                                 | Grabner<br>Juni 1639.                                                                        |                                                             |
| V.        |                                                                                                                                             | heiratete S                                                                      | Johannes Grabner<br>Bruar 1665, Tuchma<br>Salome Weidenmüller<br>1.Weidenmüller,+22.J | chermstr., geb. 19.<br>r, Tochter                                                               | ia Ciabner<br>April 1667,                                                                    |                                                             |
| VI.       | Botifried Brab<br>geb. 18. März 1697, Tudy<br>heiratete am 28. Nov. 171<br>Todyt. des Tudynadermfte                                         | machermeis<br>9 Rosina G                                                         | ötş,                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                              | Chriitian Grabner<br>eb. 2. Januar 1702.                    |
| VII.      | Johann Gottfried Grabne<br>geb. 13. November 1722                                                                                           | r Davi<br>. geb. 1:                                                              | d Brabner<br>2. Juni 1727. geb.<br>am                                                 | Johann Abai<br>10. Sept. 1731, Tud<br>17. April 1770 die<br>Zochter des Chrift                  | hmachermitr, heirate<br>Chriftiana Ralbsko:                                                  | ete<br>pf.                                                  |
| VIII.     |                                                                                                                                             |                                                                                  | Abam Friedrich (<br>geb. 10. Sept.                                                    | 1770. geb. 30.<br>am 10.                                                                        | Johann Gottfried<br>Olit. 1777, Tudmadh<br>Sept 1805 Johanna<br>des Johann Dar<br>10. Mar 18 | ermeilter, heiratete<br>Sophie Bruidwith,<br>11d Gruidwith, |
| IX.       | Christian Gottlieb Grabne<br>geb. 20. November 1807.                                                                                        | geb. 11<br>ma <sub>t</sub> ajin                                                  | Karl August<br>. Mai 1811, Fabrikt<br>le im Bogtland auf,<br>ebe Henriette Paul, T    | vesitzer, stellt die 1. De<br>heiratete am 5. Oht.                                              | Johanne C<br>ampf: geb. 10.<br>1831                                                          | hriftliebe Grabuer<br>Tebunai 1817.                         |
| X.        | geb. 5. April 1835 geb. 4.<br>verheiratet mit Fabri<br>Morih Tröger, † tergi<br>13. April 1898. heirat                                      | 3 Nichard<br>Olu 1839,<br>k. und Nich<br>itsbesitzer,<br>ete am 12.<br>865 Marie | Anna Emilie<br>geb. 8. Jan. 1842,<br>† t. Mai 1865.                                   | Bertha Therese<br>geb.23, Mai 1844,<br>heir.den Germann<br>Fiedler, wandert,<br>n. Amerika aus. | Clemens Theodor<br>geb. 9. Mai 1846,<br>v. 8. Juni 1846.                                     | Ernii Ferdinand<br>geb. 6. Mai 1847,<br>+ 17. Aug. 1847     |
|           | geb. 1. Febr. 1837, geb. o<br>† 8. Febr. 1837, 1843,                                                                                        | e Jähnig,<br>m 4. Juni<br>Lochter des<br>udwig Jäh:                              | Emilie<br>geb.29. Juli 1848,<br>† 30. Juli 1848.                                      | Robert<br>geb. 3. Aug. 1849,<br>† 14. Aug. 1849,                                                | Hodwig<br>geb.12 Jani 1850,<br>f. 14. Juni 1850.                                             | Rarl Nobert<br>geb. 7, Ang. 1851,<br>† 8, Ang. 1851,        |
|           | Hermann Karl nig un<br>geb. 10.Mai 1838, Christi<br>† 6. Nev. 1838, geb. (                                                                  | d der Joh.<br>ane Sophie<br>daft, † 14.<br>878Hofedi.                            | Emma<br>geb. 7. Dez. 1852,<br>heiratete den<br>Robert Jacob.                          | Rarl Robert<br>geb.10.Juni 1854,<br>† 8. Aug. 1854.                                             | Albin Otto<br>geb.14.Nov.1855,<br>± 22. Nov. 1855.                                           | Minno<br>geb. 22. Jan. 1857,<br>heirat den Bruno<br>Rober.  |
| XI.       | Karl Nichard 53<br>geb. 18. September 1865,<br>b. Hof, heiratele 1880 M<br>Friederike Freiin v. Ko<br>Lochter des Freiherrn Em<br>Roja v. L | Ritterguts<br>arie Linda<br>hau a. d.                                            | befitser in Hofedt – g<br>1 Unna Hermine<br>H.:Hohenzollern,<br>1 und der Freiin      | Richard Georg Gr<br>eb. 16. Oktober 1868<br>bestiger in Reichenbe                               | , Fabrik.                                                                                    |                                                             |
| XII.      | Willy. Bruno Emil                                                                                                                           | Harl Rich<br>Rarl Rich<br>D. 18. Juli                                            | ard Fried                                                                             | rich Adelbe<br>1g. 1897, geb. 28.                                                               | Maria Roja<br>id Kätchen<br>Mai 1899.                                                        |                                                             |



Geschlechtes vorher. Er war der letzte Grabner in Mürnberg und starb 1485. Er hinterlieh drei Tödzter: Margaretha vermählt mit Ulrich Krag. Geschoen 1481. Anna vermählt mit dem bekannten Humanisten Dr. Hartmann School, der die bekannte Welschwurf mit Harasgab, die Wohlgemut und Pleidenwurf mit Holzschnitten versahen. Die jüngsse Tochter Anna heirartete den Heinz Jundoss und nach dessen Toch der Erhard von Aner.

### Wappen der Samilie.

In Rot zwei aufwärtsgeschrägte Grabscheite (Spaten, die Schauscht nach oben); auf dem rotweiß bewulfteten Helm mit gleichen Decken ein geschlossener, wie der Schild bezeichneter Flug, dessen Schwungsedern abwechselnd rot und weiß lind. 119

### Onetten.

- 1) Priem. Geschichte der Stadt Rürnberg. 1875.
- Nürnberger Schembartbuch von Morih Mayer. 1831. Seite 39.
- 3) Ratsakten der Stadl Nürnberg.
- Ausführliches Buch aller Kirchen, Klöster und der annoch in demselben befindlichen Monumente von And, Winfel. 1766.
- Berzeichnis alter Genannten des größeren Rats von den älfesten bis auf die neuesten Zeiten, mit hist. Nachrichten von Joh. Tried. Roth. 1802.
- 6) Ratsakten der Stadt Murnberg,
- Chroniken deutscher Städte. Band Rürnberg.
- 8) Lang's Regesten. Band XI, Seite 67.
  9) Rachrichten der Familie Grabner aus den Kirchenbüchern von Reichenbach, zusammengestellt von K. G. Hoffmann,
- Kirchenbuchschier. Reichenbach 1899.

  10) Teutiches Bappenbuch von Paulus Fürsten. Rürnberg 1657, Band II, Seite 158.

### Über Ursprung und Ausbreitung des Familiennamens Trautmann.

### Vorbemerhung.

Alfs ich vor mehr als zwanzig Jahren Nachforschungen über die Herkunft und die weiteren verwandtschaftlichen Beziehungen unserer Familie ansiellte, ging ich von der Annahme

aus, daß bei der nicht übergroßen Häuflade des Familiennament Trautmann lich leicht Berwandtschaften mit Familien des gleichen Namens in näherer Umgedung werden nachweisen laisen. Diese Anstein erwies sich dals irrig, die Bemilhungen nach dieser Michtung waren ergebnissos; aber die angestellten Nachsorfhungen serven werden zwei dem gestellten Nachsorfhungen serven werden zwei dem erkenswerte Tassachen zu Tage, nämstellten

- Der Familienname Trautmann findet sich hauptsächlich und ziemlich häufig verbreitet in Mitteldeutschland, d. b. in hellen, Thüringen, Sachsen und Schlesien, von allem in der Oberlaussis; auch tritt er in Oberdeutschland auf, wogegen er in Niederdeutschland nur gang vereinzelt vorkommt.
- 2.) Selbst unter den an einem Orte lebenden Familien biese Namens ließ sich nur in den seltensten Fällen ein verwandtschaftlicher Zusammenhang nachweisen.

Infolge gu ftarker Inaufpruchnahme burch meine Berufstätigkeit konnte ich damals meine Nachforschungen und Untersuchungen nicht fortfeten und gum Abichlug bringen. Immerbin ergab fich aus dem Teitgestellten mit voller Bestimmtheit die Unrichtigheit der Behauptung eines Dresdner "Geraldikers". Wegen der Darftellung unferes durch das großväterliche Siegel erhaltenen Familienwappens hatte ich mich an einen Wappenmaler gewendet, der fich auch als Beraldiker bezeichnete. Diefer behauptete, doß fämtliche Familien des Namens Trautmann van dem Beschlichte Trauttman von Trauttendorff abstammten und daber befugt feien, deffen Wappen (in g. u. ichw. gespaltener Schild mit einem Mann in verwechselten Farben, zwei gehreugte Stabe por fich haltend) gu führen. Das Beschlecht Trautiman von Trauttendorff ift aber längit ausgestorben; mahrend feines Beltebens lebten bereits gablreiche bürgerliche Familien Irtm. Bon den jeht lebenden Familien Ertm. stammt daber keine von ihm ab, ebensowenia wie irgendeine gur Führung feines Wanpens berechtigt ift.

Erit jest, nach Jahren habe ich die netige Musse gesunden, den gesammelten Stoff zu verarbeiten und die Nachforschungen sortzwiegen und zu erweitern. In der Annahme, dass das Ergebnis nicht nur für die Träger unberes Namens Interesse bietet, übergebe ich es der öffentlicheit.



1

Der neuhodydeutsche Name Trautmann ist altgermanischen Ursprungs und gehört zu den aus den Itzeiten unspres Bolies überlieferten Russamen. Bereits in den altesten deutschen Urkunden begegnen wir ihm in der Form: Trutman, Drutman, Trudman, Trutman.

Im Althochdeutschen bedeutet trütman soviel wie Liebling. Das Wort ist zurückzusühren auf den Stamm druck, hängt wohl auch mit dem Namen der nordischen Walküre thrudr zusammen. Im Althochdeutschen heißt trüt lieb, tener, mittelhochdeutsch trut, neuhochdeutsche trut, wergl. Dr. E. Förstemann, Altdeutsche Namenbuch).

Die Form Trultman weist noch auf eine andere Ableitung bin, nämlich von druht, gotisch drault (Bolk), wovon auch das althodydeutsche drultin (Herr) hergeleitet ist.

Die Schreibweise mit d und t schwankt in der Zeit der zweiten (hochdeutschon) Lautwerschiebung sehr; erst mit dem zwössten Zahrbundert wird die Schreibung Trutman die vorherrschende und bleidt sur das Mittelhochdeutsche und bleidt sur das Mittelhochdeutsche und die Form Trausmann wird die allgemein gebräuchliche. Bereinzelt hat sich in der Schweiz die Schreibweise Truttmann erhalten.

Mit trut oder drud zusammengesetzte Personennamen, vor allem weibliche, treten ichon im 6. Jahrhundert in Urkunden auf. Befonders häufig kommen fie in der frankischen Mundart por, auch im Bagrifden und Schwäbischen, fehlen aber fast vollständig im Altfächfischen. Förstemann (a. a. D.) führt über 170 derarlige weibliche Personennamen auf. Für Mannesnamen war der Wartflamm drud oder trut hauptfachlich im Unlaut gebräuchlich, fo in Drudbald, Truthbald, Trutbold (althodydeutsch bald - kühn, tapfer); Drutbert, Drudpraht, Trutpert (althodid, beraht = pradtig, glangend); Drutchind; Drutmar, Druhtmar (altho, mari = berühmt); Drutmund (altho. mund = Schut); Drutwin, Trutwin Befonders beliebt (altho, wini = Freund). war der name Drufman oder Trufman.

Wie nun aus den Nuf- oder Taufnamen allmählich Familien- und Geschlechtsnamen geworden sind, hat die Sprachforschung aufgeklärt.

Einerseits veranlaßte der jeweilige Zeits geschmach die Bevorzugung gang bestimmter

Taufnamen, und die Borliebe einzelner Sippen für gewisse Rufnamen führte gu deren gablreicher Biederholung in ein und derselben Familie. fodoft fich die Bahl gleichnamiger Personen ftetig vermehrte. Undererfeits machte fich, als mit ber Bunghme der Bevölherung in den deutschen Bauen fich auch der Berkehr und die Beweglichkeit des Brundbesites mehr und mehr fteigerte, vor allem in den Städten das Bedürfnis noch Unterscheidung gleichnamiger Perionen und nach Bermeidung von Berwechselungen (3. B. bei ber Bezeichnung in Urkunden über Belitwechfel) geltend. Man half fid durch hingufügung eines Bufates, eines weiteren Namen gu dem einfachen Personennamen. Bum Teil mag auch, wie Ab. Socin (Mittelhochdeutsches Namenbuch) annimmt, die Sucht, fich auszuzeichnen, gur Unnahme eines zweiten Ramens geführt haben, der dann von dem Sohne und dem Enkel feitgehalten wurde.

Alls, solch unterscheidender Zusat wurde zunächst der Name des Baters verwendet. Es beruht dies auf einem Brande, der seit uralten Zeiten nicht nur bei den Deutsche her feit uralten zeiten nicht nur bei den Deutsche her durch einen Mann besonders hervoorzuheben, der durch einen Mann besonders hervoorzuheben, der durch einen inzigen Namen nicht genügend bezeichnet erschien, wurde hinzugeschet, wessen dezeichnet erschien, wurde hinzugesche dies – wie auch jeht noch im Bolksnunde üblich – im Genetin, ansänzigungter unter Kinzusgung, später unter Weglassung des Wortes sillius oder sun, bald oder hurzweg im Nominatio. Juweilen wurde auch der Name eines anderen Berwandten (des Bruders, der Mutter, des Schwiegervaters) hinzugesetz.

Diese Art Namen ist wohl als die ursprings lichste und ätteste Stammess und Familiens bezeichnung (Patronymium) anzusprechen.

Ab. Socin (a. a. D.) weijt an der Hand zahlreicher Beilpiele ferner nach, daß schon zur Zeit der Einnamigkeit gewisse eigenartige Ramen in einzelnen Familien nach längeren Zeiträumen wiederhehren, und folgert daraus, daß sich in den Sippen die Frinnerung an einen hervorragenden Stammwater Jahrhunderte himdurch erhalten hat, und daß dieser alte Stammaname, wie er in gewissen Zeitabständen wiederholt wurde, später, als die neue Sitte der Doppelnamigkeit ausstand, einsach zum Taufnamen hinzugesehr wurde.

Die patronymische Verwendung der allübertwommenen Vornamen darf daher als die älteste Form der Familien- und Geschlechtsbezeichnungen angesehen werden. Die übrigen Zumamen, die in der Folge ebenfalls zur Unterschiedung gleichnamiger Personen sin die Namengebung herangezogen wurden, und die sich da uns die Herangezogen wurden, und die sich da und die Herangezogen wurden, und die sich des Geistes oder Korpers, auf das Antt, den Verus oder die Beschäftigung usw. bezogen, kommen sür unsere Vertrachtung nicht weiter in Frage.

Die Bildung von Beichlechts- oder Familiennamen hat fich in Deutschland fehr langfam und allmählid vollzogen, fodaß Jahrhunderte darüber hingegangen find, the ihr Bebrauch allaemein wurde. Der Brauch nahm leinen Anfana beim Abel und den angeschenen Bürgersamilien und behnte fich nach und nach auch auf die übrigen Bewohner aus, gleichgültig welchem Stande lie angehörten. In der Kauptlache vollzog fich das Aufkommen der Beidflechts- und Familiennamen im 12, bis 14. Jahrhundert. Wir finden darum in den Urhunden, den Berzeichniffen der Rlöfter ufm. aus älterer Reit nur die Nennung ber Bornomen 3. B. Trutmannus, ein Mondt in der Probitei St. Andrea an d. Traifen: Truetmannus, sacerdos in Beiligenbreng; Trutmanein Mönch im Alofter Melh; Trantmann, civis in Wienerneuftadt: Trautmannus, conversus in Alofter Lilienfeld ufw. Später tritt 3um Bornamen der patronymische Zusak, und es beißt dann: 1288 Waltherus dietus Trutman, oder 1315 Otto Trutmannes bruder (älteftes Börliger Stodtbuch), oder 1312 in den Akten des Mosters Mingenthal in Basel: Johannes dictus Trutman de Egenstein, mührend noch ipäter derielbe Mann kuramea Henni Trutman bezeichnet wird (zu vergl. Monumenta Germaniae, Necrologia; Jedit, Görliger Ramenkunde; Socin. Mittelbochdeutides Namenbuch).

Mährend sich in manchen Gegenden die Bestsung des Batersnamens im Nominatio und ohne den Zusah filius bereits im 11. Jahrhundert sindet und in Wien die Einnamigkeit schon wird dem letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts aushört, verzögert sich in anderen Gegenden die Einstihrung seiter Jamillennamen beträchtlich. Zuweilen machten sich gegen ihre Einstihrung Widerstande gestend, die schließlich gewaltsam überwunden werden nussten. So bedurfte es

noch besonderer Verordnungen des Kaisers Joseph II. und des nönigs Ariedrich des Großen, um die Juden zur Annahme von Famissiennamen zu zwingen, und sogar noch im 19. Jahrhundert musten die Friesen auf einigen Inseln durch scharfe Androhungen veranslässt werden, sich selfstehende Famissiennamen zuzusegen.

Ralurgemäß fanden die häufig norhommenden und beliebteften Personennamen, zu denen in manden Begenden Trutman gehörte, bei der Familien. oder Stammesbezeichnung die meifte Bermendung. So kam es, dan mie die Ramen Bernhard (Berndt), Konrad (Kung), Seinrich (Seing), Friedrich (Fritt, Fritich) und a. m. auch der Rame Trutman an verschiedenen Orten und aur felben Beit als Abstammungename benutzt wurde, und daß daher die Trager diefes Ramens unter einander nicht die geringste verwandtichaftlichen Begiehungen hatten, ja nicht einmal demfelben Bolksitamm angehörten. Es entitanden achtreiche, von einander aans unabhängige Familien Trutman oder Trautmann, von denen fich viele bis gur Jentzeit fortgefent haben.

11.

Aus der bereits erwähnten Tatsache, daß der Wortstamm drud oder tritt hauptstädilich im Frünklichen zur Namenbildung gebraucht wurde, im Sächstigten (d. h. Riedersächslichen) aber nicht, erklätt sich weiter die Erscheinung, daß der Aume Trautmann bentigentags in anderen aber Gegenden Deutschlands häufig, in underen aber selbstigten oder gar nicht austriet. Es kommt darin die Seshatigkeit underer Bevölkerung zum Ausbernach. Auch die Größtäde mit ihrer 1. 3. häufig wechselnden Einwohnershaft ericheinen dawon bis zu einem gewissen Grade aussgenommen.

Bu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten Familien des Namens Trim in:

| Quintiteit ocs 30 | untens . | Z tim, m:  |     |
|-------------------|----------|------------|-----|
| 2lachen           | 1        | Bremen     | 1.7 |
| Altenburg         | 1        | Breslan    | 37  |
| Hugsburg          | -2       |            |     |
|                   |          | Caffel     | 1   |
| Bamberg           | ()       | Chemnits   | 8   |
| Baiel             | õ        | Cottbus    | -1  |
| Bantsen           | 3        |            |     |
| Berlin            | 94       | Darmitad:  | 3.2 |
| Bijdrofswerda     | ()       | Dortmund   | 1   |
| Bonn              | 1        | Dresden    | 24  |
| Brannschweig      | ()       | Diffeldorf | 7   |



| Eisenach          | 2   | Meißen          | 1  |
|-------------------|-----|-----------------|----|
| Erfurt            | 35  | Merseburg       | 2  |
| Essen             | 4   | Mündjen         | 19 |
|                   |     |                 |    |
| Frankfurt a. M.   | 16  | Nordhaufen      | 3  |
| Frankfurt a. D.   | 2   | Nürnberg        | 2  |
| Freiburg i. B.    | 2   |                 |    |
|                   |     | Paffan          | 1  |
| BicBen            | 4   | Potsdam         | 5  |
| Glogan            | 3   |                 |    |
| Börtitz           | 38  | Regensburg      | 1  |
| Brimma            | 1   | Rotterdam       | () |
| Buben             | ì   | Roftodi         | () |
|                   |     |                 |    |
| Halberstadt       | 4   | Saarbrücken     | 2  |
| Halle a. H.       | 21  | Salzburg        | 1  |
| Hamburg           | 15  | Schweidnitz     | 3  |
| Hannover          | 1.1 |                 |    |
| Seidelberg        | 1   | Stargard        | 0  |
| Hiridherg         | 3   | Stettin         | 65 |
|                   |     | Straßburg i. E. | 22 |
| Innsbrudt         | 0   | Stuttgart       | 1  |
|                   |     |                 |    |
| Rarlsruhe         | 6   | Torgan          | () |
| Rempten           | ()  | Trier           | 5  |
| Riel              | 2   |                 |    |
| Röln              | 5   | lltm            | 1  |
| Königsberg i. Pr. | 2   |                 |    |
|                   |     | Weimar          | 2  |
| Leipzig           | 23  | Wien            | 19 |
| Liegnity          | 5   | Wittenberg      | 1  |
| Löban             | 0   |                 |    |
|                   |     | Bitton          | 3  |
| Magdeburg         | 12  | Burich          | 3  |
| Mainz             | 16  | Bwidtan         | 1  |
| Mannheim          | 18  | ***             |    |
|                   |     |                 |    |

Gebt man der Berteilung und Säufigkeit des Borhommens des Namens auf der Landbarte nach, fo zeigt fich, daß abgeseben von einigen Großstädten wie Berlin und Samburg das Kauptvorkommen des Namens Trim, an das Sprachgebiet der mitteldeutiden Mundarten gebunden ift. In Oberdeutschland. wo der Rame früher ebenfalls öfter angutreffen war, icheint er im Laufe der Jahrhunderte gurudigegangen zu fein. In Niederdeutschland bandelt es fich aber in der Sauptfache offenbar Mittetdeutschland. Buwanderung aus Wenigstens ergab fich in Wallen, mo fein Auftreten in einigen Städten des niederdeutsch m

Sprachaebiets fich genauer erfolgen lieft baft die Träger des Ramens fetbit oder die vorbergehende Generation aus Thuringen, Sachier oder Schleffen eingemandert maren.

Wie andere beliebte altgermanische Bornamen (3. B. Bernhard, Gerhard, Rourad, Hermann, Seinrich, Friedrich) dazu gedient haben, Wohnplate - wohl nach ihren Grindern ober Besitzern - zu bezeichnen, fo ift bies auch bei bem Ramen Trutman der Gall gewesen. Rach ibm find benannt: das Porf Trutmannisdorf (jett Trautmanusdori) an der Leitha bei Bruck. ferner Dorf und Gefte Trauttmonsdorff bei Bleichenberg in Steiermark und das Gehoft Trantmannsdorf im Bezirksamt Brafenau in Niederbagern. Die Namengebung ift jicher ichon in porgeschichtlicher Beit erfolgt. Allerdings darf man nicht soweit geben wie jener Chronift, der Berfaffer der Ofterreichischen Chronik von den 95 Serrichaften (jogen. Hagen'iche Chronik pon 1456), der anicheinend den Ort Trentmanusborf a. 2. als bereits in weit surnd liegender porchriftlicher Zeit bestehend annimmt. Er berichtet nämlich in fagenhafter Weije uber die "fümfte berichaft ze Ofterreich", die nach feiner Berechnung im Jahre 982 nach der Sintflut begann: . Laptan was berr gu Samrieg newn und vierczia jar und fein weib lebt nach ihm fümf jare. Die find paid ben Trantmansdorif begraben," (Monumenta Germ., Deutsche Chroniken).

Sind feiner Beit die Perlemennamen gur Ramengebung der Ortichaften benutt worden, fo haben umgekehrt die Orisnamen ibrerfeits in späterer Beit beim Aufkommen der Dappelnamen gur Bezeichnung von Geschlechtern, namentlich adeligen, gedient. So hat Trant mannsborf a. d. L. dem Geichlechte der Stuchie und mabricheinlich auch das Gehöft Trautmonns. bori in Niederbanern einem anderen 3weige Diefes Beichlechts ben Ramen Studie von Trautmannsborf gegeben, den es bis gu femen Berlofden im 15 Johnbundert geführt bat: -In gleicher Meile ift nach dem Dorfe Frautt mansdorff in Steiermark das noch beute blabende Moels ipater Grafen, jent Juritona ibleio: von Trauttmansdorff benannt worden. Die Burg Trautmannsdori bei Meian in Irrel,

hat dagegen ihren Ramen erst in späterer Zeit durch das Geschliecht von Tranttmansdorff erhalten. Anmerkung: Der Ortsname Trutmania, Trutmenni

(Oathure) ift nicht auf den Perjonentamen Trutman aufüdzufahren. Die Benemung diese Stadt wechset in den alten Urhunden außerordentlich; sie wird auch Trutmanda, Irmamennia, Dutmanni, Trutmandi, Drutmandatunerrhalb des Zeitranmes von 900 bis 1000 quanut (Momun, Gern, Diplomata). Weite nann gibt nicht weriger als 17 verkhiedem Schreibweisen diese Ortsnamens im Urhunden aus althoddentisher Zeit. Nach ihm dürfte der Lame abzuleiten sem vom angesächlichen urtrat, althoddentish drozza (Reble), dos namentlich zur Bezeichnung von Bachfäusen Bergendung aefinden den

### IV.

Während im allgemeinen zur Aufklärung entfernter verwandtschaftlicher Beziehungen, namentlich von Abelsgeschlechtern, die Familienwappen mit Erfolg herangezogen werden können, verlagt diese Mittel hier vollständig, indem sich nur ganz wenige Trantmann'sche Wappen sestitellen lossen.

Das älteste mir bekannt gewordene Trim. sche Wappen führte:

der oberste Zunstmeister Trutmann in Basel 1518: in schwarzen Schilde ein goldenes Kleeblattkrenz; Helm mit zwei gold-schwarzen Flügeln; Decte schwagolden.

Das nächste ist das des ausgestorbenen Geschlechtes

Trauttman von Trauttendorf: in gold und schwarz gespallener Schild mit einem Manne in verwechselten Farben, zwei gekrenzte Stäbe vor sich haltend; Selm mit ebensolchem wachsenden Manne.

Gerner führten:

Magnus und Ernst Trantmann zu Groß-Schönseld, 1603 zur Ritterschaft des Landes Storgard gehörig, im Wappen drei über Krenz gelegte Streitholben oder Spieße.

Das gleiche Wappen mit gehröntem Helme, auf dem fünf Strauschriedern stecken, führt auch 1762 der Fährrich dem Garniseuregiment von Sass Otto von Trautmann. Trohdem bezweisett Stebmacher die Znachörigkeit zum vorgenannten Geschlechte.

Undere als die voterwähnten Familien führt weder Siehmadzer, noch Ledehur, noch der Gothaisse Ulmannsk an; indes besteht zur Zeit noch eine abelige Familie v. Frankmann,

hat dagegen ihren Ramen erft in späterer Beit | deren Bertreter Agl. Preuß, Generalmajor ff

Als weiteres Erim. Iches Familienwarder füge ich das von meiner Familie gesührte, desch das Siegel meines Großvaters Dr. med. Morih Trantmann (\* 1798, † 1878 in Leipzig) erholtene au:

in Silber ein stadter roter Ring mit vier (2,2) roten Haften, auf dem gekrönten Hehme fochnet Felme (1 r., 3 m.). Ob diese Wappen älteren Urfvrungs ift, hat üch sieste stiftstellen lassen.

Um den perwandtidiaitliden Zusammenhana zwischen den verschiedenen 3. 3. lebenden Familien Irtm. aufzuklären, darf nad, den gegebenen Darlegungen alfo keinesfalls dem Beilpiele jenes angeblichen "Keraldikers" u. Wappenmalers folgend die Ableitung von einem einzigen Stomme, nämlich ber ermabnten Familie Tauttman pon Trauttendori, angenommen werden, umsomeniger als gur Beit des Bestehens icher Tramilie viele andere, von ihr unabhangige bürgerliche Agmilien Irtm, bestanden, beren Nachkommen noch heute leben, mührend eben jene Abelsfamilie ausgestorben ift. Man muß vielmehr, von dem jeht lebenden Beidelechte ausgehend, rudmarts den Stammbaum jeder einzelnen Famile aufjuchen und verfolgen und darons die fich ergebenden Berührungen der Familien feftitellen.

Als ein Beilpiel hierfür gebe ich im Anhmee den Stammbaum meiner Familie, soweit ich der bisher habe ermitteln können, und medne darzit die Namenswettern zu eutsprechenden Rach inschutigen und Mittellungen aufregen.

### Anhang.

Da vier aufeinander folgende Generationen meiner Jamille in Ledazia geleht dason, a. a. es auf Grund der forglan geführten Einweimer liften ein Leichtes, die Erde des 18. Jahrhunderts den Jamillen gelüberte Getauften der Jamille von Gebhardeder in der Oberlauft nach Leisung wegen der geführte den Gebhardeder in der Oberlauft nach Leisung übergefiedelt war, verurfachten die Nachfordhungen einwas mehr Minke, Index gelang es mir durch Jordanien mit den Richten der Politer Biewald in dankenswerter Weite unterfindte, den Stammbaum die zu Bedern des 18. Jahrhunderts fortzufuhren. Weiter binaus habe ich ihn des, er



# Stammbaum der Familie Trautmann, Gebhardsdorfer Linie.

| Melchior Ir (um 1700). | Cafpar Tr.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        | Matthias Tr.    | 60tilob<br>* 2, 1, 1752,<br>30til 26, 1, 1752,<br>10 til 20til 3r,<br>in 20til 3r,<br>in 20til 3r,<br>in 20til 3r,<br>in 20til 3r,<br>in 20til 3r,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | arita 3 r       |
|                        |                 | Cph.         Cphraim Gattlich Στ.         Goattlot           Formittee         * 27 6.177 in         * 2.1.17           Formittee         * 27 6.177 in         * 2.1.17           1754.         2.1.827 in Christig als         * 2.1.27           Formittee         * 3.2 Kreicheamter         * 3.2 Kreicheamter           * a. S. Yachicheamter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter           * a. S. Yachicheamter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter           * a. S. Yachicheamter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter           * a. S. Yachicheamter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter           * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter           * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter           * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter           * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter           * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter           * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter         * a. Salvelijanter | Bruno Worits 3r |
|                        |                 | arit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gmorlo Sr.      |
|                        | ph Tr.          | Sam.<br>Gottlob<br>* 12.8.<br>1751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                        | Chr. Joseph Er. | Job.<br>Tobias<br>* 14. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paul Rubolf Er. |
| (um 1700)              |                 | Rarl Joj. * 23.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paul            |
| Jeremias Ir. (um 1700) |                 | 30, 60atf, Narl Joi. 30h.<br>* 3.12. * 23.4. 20bins.<br>1739. 1744. * 14.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Je                     |                 | 6ontieb (6ottir.<br>* 3.2. Chritian<br>1740. * 12.2.<br>1749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                        | Cottfried Er.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                        | Gott            | 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | 28cmer 21<br>* 19 7, 1840 m<br>potestom, 7 8, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g 4r.<br>Petpzig,<br>Oresden,<br>jaber der<br>I Itadif.                                                              | 90.6) Morth Zr. Allireb Cont Zr. Schulden. * 11, 12, 1805 in Gan. * 40, 12, 1805 in Gan. * 40, 13, 1805 in Gan. Scheban Verpig, Dr. med. in dt, Stabbanrat a. Vergin "H, frieb. 3, 3, 0, in Pelpyte. ir end, Gefangenidi. | White Patter Tr.  * 16, 1, 1892 in Chemits, cand, arch. n. Ventuant 5, 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Senue Merry 2r.  * 17. 2. 1830 in Petrylg, † 22. 4. 1001 in Presben, Gaufinann u. Inbaber der Fra. S. Weftphal Tadf. | Widy. Morth Ze.<br>* 26.6.1861 m/6lan.<br>dan, R. S. Oberban<br>tat, Stabibanrat a.<br>D. m Leipya.                                                                                                                       | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| # 1826,<br># 1826,<br>† 28. 8. 1863,<br>βαυήπατη in<br>Θίαυδαι.                                                      | Walh, Bruno Er.<br>* , 2, 1810 in<br>Glandau,<br>† 24, 4, 1867.                                                                                                                                                           | <sup>15</sup> th of the Color of the Col |
| # 29, 3, 1819,<br>† 8, 7, 1819,<br>† 8, 7, 1819,<br>Refitsningth in<br>Pressen.                                      | Joh. Rembold Tr.<br>+ 19, 11, 1851,<br>  30, 6, 1911,<br>R. S. Shangrat in<br>Sundan.                                                                                                                                     | (Johannes, Er.<br>* 13, 1, 1-90, cand<br>jur, v 28, 3, 1916<br>of levey jun, 0, 0ji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

nicht versolgen können, die älteren Kirchenbücher sehlen. Sie sind möglicherweise Feuersbrünsten, die die Kirche zu Gebhardsdorf in den Jahren 1711 und 1731 betrossen haben, zum Opser gefallen

Die Berfolgung der Stammbäume zweier höherer Gebhardsdorfer Kamilien Trim., die ich dei jeder auf vier Generationen rüduwärts durchführen lieh, hat lietinen verwandstigdiftlichen Auchforschungen, die ich in der Umgebung, wor allem in den Alten der benachbarten Stadigemeinde und Kirche Friedeberg sortsetz, noch zu weiteren Ergebuissen.

Die bisherigen find folgende:

Um das Jahr 1700 lebten in Gebhardsdorf in der Oberlanist, das damals ein lebhaster Hamdelsert war und den Berkehr zwischen dem Kurfürstentum Sachsen und Schlessundern wermittelte, deshald auch als Alein-Leipzig bezeichnet murdezwei Jamilien Trantmann oder Träntmann. Die Schreibweise des Annens wechselt in den Kirchenbüchern sür dieselben Personen dis zum Jahre 1730 je nach dem Geistlichen, der die Eintragung bewirkte. Bon 1730 ab wird nur noch Trantmann geschrieben.

Die Häupter der beiden Familien, Jeremias und Melchier, und ihre Nachkommen müllen augesehene Männer, vermutlich gröhere kaufleute gewesen sein, den sie werden setz als "Kerr" und ihre Chefranen als "Frau" aufgestührt, was in damaliger Zeit nur beim Abel, der Geistlichkeit und Versonen angeschenen Standes geichalt.

Die Famille Meldsior scheint bereits mit der nächsten Generation erloschen; dagegen blüft die Famille des Jeremins, wie der nachfolgende Stammbaum ausweist, die heutigen Tages und zwar in der siedenten Generation.

R. M. Trantmann.

### Benutite Quellen und Bücher.

Dr. E. Förstemann, Altdentiches Namenbuch, Gothalikes genedogisches Talchenbuch, Prof. W. Heinte, Die deutschen Kamiliennamen, Dr. M. Henne, Minisderbentliche Eigennamen, Hoffmann v. Kallersleben, Wreslauer Namenbüchlein, Dr. M. Jech, Betträge um Görlinger Namenslaude, E. Kluth, Die deutschen Berjonens und Familie in namen.

Freiherr von Ledebur, Abetslegikon ber Prenfgifden Monardie,

Mink, Uber niederdeutsche Familiennamen.

Monumenta Germaniae, Dentido Chroniken, Diplomata, Libri confraternitatum, Necrologia.

Siebmacher, Großes und allgemeines Wappenbuch.

Dr. A. Socin, Mittelhochdeutsches Namenbuch.

Dr. L. Steuh, Die oberdentschen Familiennamen. 28. Tobler Mener. Deutide Familiennamen nach ihrer

28. Tobler-Mener, Dentidie Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung. A. T. C. Vilmar, Dentidies Namenbüchlein.

Dr. Joi. Wels, Die Gigennamen des codex Lames-

hamensis. Burn, Geichichte der nirche zu Gebhardsdorf in der

Jünn, Geschichte der Rirche zu Gebhardsdorf in der Oberfausitz



### Ein ichones Kirchen-Siegel.

Die Siegel-Kunde, die dritte der drei vom "Roland" verehrten Schweftern, kommt meilt zu kurz fort. Und wenn Siegel zur Besprechung kommen, so sind se meilt alte, die zwar den neuen zu Borbildern dienen können, aber keinen Beweis dasur liesern, dass dem Gewordenen

nenes Werden und nenes Können entitehenfiolite. Unsere hentige Siegel sind meist derartig geldmacklos und nichtssagend, dass nan über sie am besten Stillschweigen übt. Im is erstreulicher sit es, wenn auch auf dem Gebiete der Siegelstedens neuer Geist lebendig wird und alte Runst in neuem Gewande bringt.

Das nebenstehende Amtssiegel der evangelisch-



lutherischen Malthäusscheinide zu Frankfurt am Main kann ähnlichen Neufchöpfungen zum Vorbild dienen. Es ist von Herrn Professor Püger, Lehrer der Baukunst an

der Sochichule zu Darmitadt und Erbauer der Matthaus-Rirde, in hunftsinniger Weise nach alten Borbildern nen entworfen. Innerhalb des Ringes der Ewigheit, der den Ramen der Bemeinde (leider in lateinischen, itatt in gothiichen Buchstaben) zeigt, erscheint bas Breug in feiner allen ichonen, gleicharmigen Form, rubend und endigend auf vier Edelfteinen, die kunftvoll in nordifder Art perziert find. Die heutige längliche Darftellung in Form eines schwebenden Grabkreuzes wirkt meift unschön. Auf den Urmen des Kreuzes erinnern Wellen an das Maffer des Lebens, das Taufwaffer, das nach altem Gebrauche "lebendiges" Baffer, nämlich Waffer aus Quellen oder fliefendem Strome. nicht stehendes aus Teichen oder Seen fein durfte. So taufte auch Johannes, der Täufer, im fließenden Waffer des Jordan. In der rechten unteren Bierung findet fich die schöne Stelle von der göttlichen Allgegenwart "Matth. 28.20" ("Id) bin bei end alle Tage bis an der Welt Ende,")

Dr. jur. Bernhard Roerner.

### Jur Kunftbeilage.

And in diesem Jahre bringen wir zugleich als Beilage!) den "Deutschen Wappen-Kalender 1918, gezeichnet von Herrn Fr. Courths in Berlin O.

Der Kalender zeigt eine von den bisherigen Folgen gänzlich abweichende, heraldisch sigurale Ausstattung. Die Umrahmung ist im Abergangs-

') Mbzüge des Kalenders find ungebrochen und zum Aufhängen eingerichtet durch den Verlag zum Preise von 60 Pfg. zu beziehen.

stile von der Spätgetik zur Nenaisiance gehelten und enthält folgende Städtewappen: Umberg, Brieg, Frankenthal, Gleiwis, Rempten, Re-lin, Zandan, Mülheim, Delsnis, Offenburg, Parchin, Neichenbach i. Sch., S hnolln, Tarnowis, Merkan, Wilten und Wolfenburtel.

### Beraldijches Kuriofitäten : Kabinett.

### Die von Serrader.

the habertha falls a

In einer Kirde in Innsbruck befindet ich eine Bronzelafel des † Obriftwachtmeifters Joseph von Serrader, 1709: "Imei peripektivilich nebeneimanderfichende Felskegel, zwikken die eine zweigriffige Säge eingeklemmt fit, gleich



jam den Tels in zwei Teile auseinanderfingerd. Das Mappen soll webt, etwas kenntnisten werdening gedacht, ein sogen, erdenides sein, (Bat. 3, B. den Namen des berühnten Berakteiter-Montferrat, d. i. der seifagte Bera; wonte Bera, sertset, gerfägt). Der Name hat west nichts mit den spanischen Worten zu tur, seden solls mit den spanischen Worten zu tur, seden solls mit den Spanischen Worten zu tur, seden dels mit der Wappenersinder sber an den Montferrat gedacht haben, wie der Fels Bera, im Wappen zeigt. Urbrung in Zeit der Wolsenschalbung mit diesem Warven leider nubelweit, aber mohl geiterfeisischen Nochmister.



# Magicheeschaux

Sriedrich: Grünhain, die alte Berg: und Rlosterstadt. Berlag des Kirchenvorstands 1916.

Mitten im Kriege bat der rubrige Berfaffer, Pfarrer gu Grunhain, eine portreffliche Beichichte der alten Stadt gefdrieben; eine fleiftige Arbeit, deren Wert noch durch etliche Abbildungen gehoben wird. In großen Bugen rollt die 1000 jahrige Geschichte ber Stadt an dem Lefer vorüber, eingehender merden nur die Schrecken der Suffitentriege und des Dreifigiafährigen Rtieges geschildert. Gur den Jamilienforicher haben die turgen Lebensabriffe etlicher Burger erheblichen Wert - leider fehlt bier, wie fo oft, ein Ramen: regifter. - Donk großmütiger Spender honnte die Schrift an 200 Grunbainer Rrieger ins Weld geschicht werden. Dort wird fie ficher das Seimatgefühl in fo manchem Sohne der Stadt machhalten und reichen Segen ftiften, gerade in Diefer fdmeren Briegegeit, die zweifellos auch gewaltige Bevolkerungsverfchiebungen gur Folge haben wird. - Möchten doch recht viele Orte fich darin Grunhain gum Borbild nehmen! Wer ein foldes Beimatheft fein eigen neunt, wird aud am fremden Orte feine Seimat nicht vergeffen. Dr. Sans Fieber.

### Zeitschriftenschau.

Der "Dentiche Gerold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Berein "Gerold" in Berlin. 40. Jahrgang. Rr. 1.

Onhalt: Beridst fiber die 968. Sitzung vom 20. Rovember 1917. – Kamptwerfammtlung vom 4. Desember 1917. – Beridst fiber die 969. Sitzung vom 1. Desember 1917. – Radyni v. Kreifdmar. – Bier Mappenlistike von einer Predella in der Allerheiligenkapelle der Matienkirche zu Danzig. (Mit einer Tafel.) – Der Matterbrecher als Wappenbild. (Mit Ibbildungen.) – Bappenbirie/Negelien. – Wappen des Reichskungtens Dr. Wraf v. Sertling. – Bücherlisten. – Wermisches. – Anfragen. – Untworten.

Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtsforschung. Ic. Jahrg. Heft I.

Anhalt: Deutsche Faundien in schwedichen Diensten.

Wied unbekannte Behinger: Pabinger) Wapven,

Witt einer kunstbetäuger. – Rieher Ditteilungen.

Rundfragen und Wünsche. – Untworten auf Rundfragen.

- Nachrichten der Zentrollfelle für Deutsche

Berfanen und Famillenechkichte.

Beiträge zur banerlichen Kirchengeichichte. Bon Theodor von Kolde, Eilangen 1917, 21, Bd. 3, Keft,

Inhalt: Herruhuter in Franken. (Schiuh.) — Die ungebrudte Landauer Ritchenordnung. — Ein Rachtrag urt Rapitelscordnung des Ingrides Walferstrüdingen von 1370, ergänzt 1430. — Die Pointla Indocutium der Prager Univerfliat. — Ein Stammbuch-blatt von einem Urentle Unterse. — Auf Spilographie.

Berbaudsblatt der Familie Liefegang. Für Bers wandte und Freunde herausgegeben von Albert Liefegang, Pfarrer in Bohwinkel (Abld.). Ar. 18.

Auhalt: Geheimer Regierungsrat Johannes Liefegang (1835 - 1917), Karlerlicher Bankbirelter in Riel (mit Bild). – Uniper Janulien im Welthriege, IX. – Kurge Mitteilungen. – Eingänge für Archiv und Bicherei. – Beiträge.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De Nederlandsche Leeuw." 36. Jahna. 28: 1.



Aufragen bis 10 Zeilen einfpaltig werden für Abounenten köhenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wed mit 20 Pfg. berechnet. – Aus Nichtabounenten koltet jede Zeile 40 Pfg. – Odie Rüchen können Weifragen keine direkte Beautwortung finden. Brieflich gewünftle Ausküniste der Redaktion werden 12st 1-18 Mk, berechnet. Interfienten werden erfuht, denfenigen Herren, die Auskunft erteilt haben, Einstangsbefährigung zu seinden Verstanden von der Verstanden Verschaftlichen.

### Anfragen.

25. Nadyrichten über die Framilie Jochmus, hauptfächlich in Westfalen, Minden, anfästig, such und sammett.

Rarl vom Berg, Düffeldorf, Bengenbergftr. 50,

26. Moog. - Woher frammt der Name Moog? Welche Bedeutung hat et? - Nadpriditen über Personen dieses Namens, besonders ans dem Rheinland, erhittet baldigit mit bestem Dank im voraus

Emil Moon, Krankenträger bei der Samtats Kompagnie 210. Deutiche Feldpojt 1005.

27. Peter Erolmann, Zeugwant in Wittenberg bescheinigt im Jahre 1937 den Empiang der besiechen Geschitge, (Illumbe im Staatsatcher er Parmitae).

Giegen, Christian v. Grofman, Moltkeftr. 18. Finanssat a. D.



### Autmorten.

Bur Unfrage Mr. 21 (XVIII).

3, Im Bergoglichen Baus: und Staats: Archiv gu Berbit wird 1591 Morits Steinkopf ermobnt. Er mar porber (etwa 1588) in Berbft, wo er fich mit Eng. Tamm verlobt hatte, dann Stadtpfeifer in Wittenberg. Im Brühight 1591 ift er in den Türkenkrieg gezogen und etwa 1604 zurüdigehehrt. --

Soviel ich mich erinnere findet fich in Dellau noch beute der Rame Tamm.

> Guitav Steinkopif. Sondershaufen.

Bur Unfrage (0) (XL)

4. In Prefchelt Chr. Itd. B. d. Tie & Smith Erntanten in Sachien" fand ich en Brite 41 i der 20 verzeichnet: Der Richter Maam Popel o von Sie in gent mit Weib u. 5 Rindern nach Renibact au. je besteurt Der in der Anfrage bingugefunte Rame I. wille zeigt mir, daß ficher der gefnichte Dettel und nutge Petiel eine Person find. Bielleicht bot eine Heride. bei dem epang, Pjarramt in Benitadt i. Sa. G. Mam Denotd bezw. Denel Erfolg. Mann Derello (Dehold) murde um 1620 geabelt: 26bam T. c. D. Adlerhein. Er frammt aus der meglen kent mot Familie der Petyolde, der ich vermutlich aum in itamme.



### Ein intereffanter Attenfund in Grodno.

Einen költlichen Aund hat man in dem Archiv gemacht, das zu den niedergebrannten Bouvernementsgebande in Grodno geborte und gludelicherweise verschont geblieben ift. Ginen Jund, bei dem einem jeden Altertumsfreund und archivarijden Bemut vor Wonne das Waffer im Munde zusammenlaufen wird. Man entdeckte nämlich hier im Winter 1916 in etwa vierhundert dicken rola-roten Ginbanden, die einen ordentlich freundlich aufchauen, - was? Man entdeckte nämlich in Diefen Ginbanden preufifche Alten

"Pruffkia Alkta", wie mit ruffifcher Schrift darauf zu leien ift. Und zwar aus den Jahren 1797 bis 1806. Mur wenigen wird noch aus der Beichichte bekannt fein, daß ein großer Teil des oböftlichen Gebieles, das heute unter deutscher Berwaltung ftebt, ichon einmal in jenen Jahren 311 Preufen gehört bat. 2115 Neu-Oftpreußen, Nowa Orientalis, Boruffia wie man im latinilierenden Kurialitil faate.

Die Aktenfunde in Grodno frammen aus den pier Greifen Bigluftok, Bielelt, Sokolka und Droitschin. Man hat die Papiere gur Rusienzeit nach Brodno als der Bonvernementsftadt gebracht. Offenbar haben die Ruffen einen riefigen Respekt por diefen ichon gefchriebenen und verfcmörkeften Papieren ihres "Ergiehervolkes" gehabt. Denn fie haben fie von Sachverständigen leidlich nach dem Datum ordnen laffen und forafältig und jauber aufbewahrt. Es find Juftigakten, Areisakten und Bermaltungs akten. Der Erforicher und Renner jener Zeiten wird in diefen vergilbten, mit forgfältiger Sand fcrift beschriebenen Papieren eine Gille von Unregungen und Bestätigungen finden. Der Laie fieht eines auf den erften Blick, daß in den laurgen Jahren, mo diele Proving des chemaligen Rönigreiches Polen Preußen unter-Standen hat, an der Bermaltung des Londeungehener fleifig gearbeitet worden ift. Beim Hüchtigen Durchblattern fällt einem ichon auf, wie immer wieder auf die Berbefferung der Bermaltung und ihrer Beamten Bedacht genommen wird, wie unermudlich man damals beitrebt gewesen ift, den Forderungen der nenen Unter tanen Preuftens gerecht ju merben und mit ftetig machiendem Berftandnis dies Land den Stammland wirklich einzuverleiben,

Es bleibt zu hoffen, daß diefe wertvollen Alktenstücke, die ein folch schönes Beugnis fur die viel zu oft verläfterte Rolonifationskraft des preußischen und deutschen Staates ablegen, von Grodno fort nach Deutschland überführt werden. Für Polen haben fie geringen Wert. Und die Ruffen fangen ja ohnedies jest die Weltgeichichte gang von vorne an. Auf allo noch Prenfier mit diefen papiernen Schägen des alten Preugen



Beilage jum Urchiv fur Stanim: und Mappenfunde. 18 3abrgan

Drud und Derlag Bebr Dont, Pariermatit. S. 3





# Jur 400 jährigen Geschichte eines Lebens.

pon Dr. med, hermann hoffmann in Iubingen,

Mehrere in unferer Familie (anlößig i. Leer i Olffriesland) erhaltene Lehnshriefe ans dem 18. Jahrhundert, in denen von dem Landsprafen zu Hellen einige meiner direkten Hoffmannsichen Worfelmeit von Mordheim beschuten wurden, verantaßten mit einem Miertel (7% Morgeni arthaftigen (bebauten) Landes gelegen auf der Feldmark von Nordheim belehnt wurden, verantaßten mich, die Geschichte belehnt wurden, verantaßten mich, die Geschichte bat, zu erforschen und zu ergrinden. Mit der Landsprach der im kagl. Staatsarchiv besindlichen Alten ("Lehnsarchiv Hoffmann") ist es mir gelungen, die Geschichte des Lehens die zum Jahre 1481 aurückzuverfolgen.

Wenden wir uns der ältesten vorhandenen Urkunde zu. In einem Reversdrief dom 24. Aug. 1484 bekennt Hermanus Henden, Bürger zu Nordheim, daß er von dem Herm Godhalk, Herm zu Plesse in, einer Kuse Landes gelegen vor der Stadt Nordheim als Mannslehen empfangen habe, welches vorher sein Bruder Haus Henden als Lehn besessen hatte. Ferner lesen wir in einem Reversdrief des Cort Henden (vermutlich ein Sohn von Haus Heuden), Bürgers zu Nordheim vom 24. Juni 1492, daß er nach Alleben seines Betters Hermanus Henden in Graden mit in Hausen mit in Landes besehrt wurde, demselben, welches dieser

') Ju besonderem Dantte bin ich Herrn Privatgelehrten Theod. Mener, Hannover, Bestnerltt. 15verpflichtet, der mich bei dieser Arbeit wesentlich unterftügte. Seine Aussüge aus den umfangreichen Alten im dortigen Staatsarchiv bilden die Grundlage un vorsieworder Arbeit. Anmerk. 1). Hans Sendien

Lort Hendien,
Bifroer in Aprobeim

hans heuchen, Burger in Nordheim, 1544 belehnt Harmanus Bendien Burder in Mordhain, 24. VIII 1481 bele'nt.

feit 1481 in Belik batte. Diefes Leben vererbte fich in der Volgezeit weiter auf die mannlichen Blieder der Familie, die allein Auspruch daranf hatten, da es ein gechtes Mannslehen" mar. So murde im Jahre 1541 ein Sans Seuden belebnt (permutlich ein Sohn von Cort Beucken), nach delien Tode es auf Antonius Seudien überging. Rach Aussterben der Kerrichaft Plefe im Jahre 1571 traten die Landgrafen von Kellen als Lehnsherren an deren Stelle. Untonius Seudien wird im Jahre 1572 vom Landgrafen Wilhelm ju Beifen belehnt und zugleich mit ihm, der keine männlichen Nachhommen batte fein Schwager (Chemann feiner Schwester Margareta (?) Benden) Caipar Tornemann. Rady dem Tode des Untonius Beucken im Jahre 1593 wird Cajpar Tornemann vom Landgrafen Morit zu Seffen allein belebnt. Der Mannesitamm der Familie Senden mir ausgestorben, das Leben ging auf die weibliche Linie über u. damit auf die Familie Fornemann. 3m Jahre 1600 ftarb Cafpar Tornemenn; jeine beiden Sohne Racharias und hans waren Erben des Lebens: fein dritter Sohn Antonius murde durch andere Besitzungen abgefunden. Um das Leben entbrannte nun ein beftiger Streit gwijden den beiden Tornemannern und dem Lig, inris Biehmeg, dem 2. Chemann der Witme des

Antonius Kendien, 1872 (Alban, 1872)
Burger in Nordbenn, 1872 (Alban, 1872)
belehnt, † 1898, (Alban, 1872)
kien Arau heitatete in L. Che
den Lie, mins, Nochweg, 1872



Nachkommen in Beitt nehmen wollte. Es ent. wickelte fich ein langighriger, erhitterter Prozeft. aus dem endlich die Familie Tornemann als Sieger bergorging. Im Johre 1653 murde die endaültige Enticheidung von der helfischen Ranglei asfällt zu Bunften des Jeremias Wilhehm Torne. mann, des Enkels von Racharias. Tornemann und feines Grohonkels Kans Tornemann, des Bruders pon Sacharias Tornemann. Pekterer ftarb ohne Nachkommen im Jahre 1654. Bacharias († 1627) und fein Sohn Beinrich († 1625) durften das Ende des langwierigen Streitfalles nicht erleben. Nach dem Tode feines Brokonkels murde Jeremias Wilhelm alleiniger Lehnsvolall; nach weiteren 10 Jahren ftarb er im Johre 1664 und pererbte das Leben auf feinen einzigen Sohn hans henrich. Uber ihn fagt fein eigener Schwager Müngmeifter Johann henrich hoffmann in einem Befuch an den Landarafen Carl zu Sellen vom 1. Juni 1681. daß "er als obnverheurgtheter wilder Menich por einigen Jahren fich in die frembde begeben, und weiln er niehmals geschrieben, wo er binkommen, subsistieret, oder ob er noch am Leben ober nicht fen? mibr u. feinen Beschwiftern uf die gegenwartige ftunde verborgen ift." Daber bittet er um die Anwartschaft auf bas Leben, falls fein Schwager unverheiratet bleiben und ohne Nachkommen fterben follte, die ihm auch vom Landgrafen Carl durch Erpectansbrief vom 14. Dez. 1681 gnädigft gewährt wurde. einer anderen Urkunde vom 15. Juli 1689 geht hervor, daß der Müngmeilter Joh, Benr, Boffmann por dem 6. Juni 1688 das Beitliche gesegnet hat; in the tritt feine Bitwe Unna Margareta Tornemann jest als Bertreterin des Hoffmann' ichen Lehnsansprüche für ihre beiben unmundigen Sohne auf. Sie bittet barin mit ihrem Bruber Saus Benrich, ber gerhebliche uhrfache habe zu verkaufen", demnach wohl nicht gerade in glangenden Berhaltniffen lebte, über die Lehnsanipruche zu verhandeln, auf daß, wenn folches geschehen, ihre beiden Sohne Johann Undreas Johann Wilhelm Soffmann gnädigft damit wieder belehnt murden. Gerner erfahren wir aus diefer Urkunde, daß ihr Mann icon bei Lebzeiten ihrem Bruder alle feine "Erbländerenen, Garten und bei der Stadt Northeimb ftebendes capital" abgekauft habe. Der Mungmeilter Soffmann

Antonius Seudien, der es für fich und feine !

muß alfo wohl ein gang vermögender 2005 g. geweien fein

Durch Fürftl. Carfenfus vom 13. Aug. 1680 murde vom Landrafen Carl obigen Gefuch der Alma Marqueta Tounentom entiproden ned ihr in Auslicht gestellt, daß, nach adgeschlosiener Berhandstung mit ihrem Bruder, sie und siere beiden Söhne die 7½ Morgen zum Lehen erhalten sollten.

Die tatfächliche Belehnung erfolate dann auf dem Lehnstermin in Caffel am 19, Nov. 1689. In dem Lehnbrief vom gleichen Datum heift es: Wir, Carl, Landaraf zu Keffen u. f. w.

Wir. Carl. Landaraf zu Belien u. i. w. bekennende, daß Wir Unfere Liebe Getroue Unne Margrete Unferes gemejenen biefigen Mintmeifters Johann Benrich Soffmann jeel. nachaelallene Wittib zu Nordheim in Bormundidaft Ihrer mit bemfelben erzielten noch minderiährigen benden Sohne Johann Andreas und Johann Wilhelm, Gebrüder Soffmanner, gu rechten Mannlehn anädigft belehnt haben und belehnen fie hiermit und in Kraft diefes mit einem Biertel arthaftigen Landes gelegen auf der Weldmark dafelbit vor Nordheim mit aller feiner in und eingebörigen Berechtigkeit in allermaßen foldes dabevor Antonius Beuchen und deffen Boreltern, folgends aber Caipar Tornemann feel und belien Erben, auch lettlich noch belien Urenhel Sans Senrich Tornemann respektive pon der Berrichaft Pleffe u. deren Edelheren u. nachgebends von Unferm Fürftl. Saufe Beifen

| Unmerk. II). | Calvar Tornemann.<br>Bürger in Nordheim, webe<br>Minnerk D. (1860) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Antonius     | Qudnarias   Sanas                                                  |
| Hans Henrich | Taditer Unna Margarethe * Kerm. Meger, - Johann Heiter in Bord     |

rura i Marbheim,

Das Wappen der Fornemannst Spill guer geteilt, im oberen giederen Teil Stadtler mit Feltungsturm, auf das ein Maun mit einen sind unsföreitet. Im unteren Leit eine Sole, links in rechts die Suchlächen Cin. T (wohl Kalpar Tornemann) Anna Margarethe × Johann Henrich Köffmann, Burger im Bardhein (1840 - 81 Candaroff, Hell. Müngmerker in Kaffel, die Beuteln a. d. Weier 1644 - 1688 (\*)



nach einander zu Mannslehn gehabt u. hergebracht obdahler Unser Müntmeister auch darauss in Anno 1681 die Expelitanz von Uns erlangt, und dessen abgelassen Wittib als Bormünderin von Ihrem Bruder, vorberührtem Haus Henrich Ternennam mit Unser gnädigster bewiltigung an sich gebracht hat . . . . . . . . . . . . . . .

Zum zweiten Mal war jeht das Lehen auf die weibliche Linie vererbt und wurde nach Aussterben des Mannesstammes der Tornemanns durch Anna Margareta Tornemann Lehnsgut der Homille Hossmann, in der es sich volle 200 Jahr gehalten hat.

Auf dem nächsten urkundlich sestschenden Lehnstermin am 29. Mai 1717 sinden wir von den Söhnen des Münzmelsters nur Johann

Anmerk. III). Münzmeister Joh. Henrich Hoffmann, J. Anmerk. III)

Johann Andreas,
. . . in Nordhelm, 1711
ftud, theol.

Johann Withelm, 1684 in Nordheim, Mürger und Brauer dafelbit, † (\*) 1721 in Nordheim, ≈ 11. IV. 1709 mi<sub>t</sub> Maria Sedwig Sancoulutel, \* 28. XII. 1886,

Andrees Wilhelm,
25, III. 1711 in Kordheim,
Würger in Einbeck, † daselbst
1764 (?).
Johann Wilhelm,
6, II. 1756 in Einbeck, lebte

Johann Heinrich,
25, Vl. 1716 in Nordheim, Bürger, Blauer u. Stadthauptmann dajelbit, † 1. Vl. 1730 in Nordheim 21, Vl. 1740 mit Maria Elifabeth Langen, \* 30, V, 1719 in Nordheim, † nach 1805.

noch 1805, hindertos gesterben.

Triedrich Cristoph.

10. IV. 1711 in

Rordheim, Protheirer
in Beert, Ostriesland
† dielebst 27. VIII.
1803, © 23. II. 1783

mit Anna Maria Po-

pinga, \* 1755 in Leer, | dajelbjt 13. 111. 1830. Arteorid Wilhelm, Johann Oonlo, 19, 1, 1746 in Kords, helm, Kaadmann li Einbeld, † inadi 1803, © Effabeth (finit, limberlos.)

Johanneshinderikus
\* in 2eer 24. III. 1783,
Dr. med. u. Londophyfilius in 2eer, †
dofelbft 22. IX. 1848,

« 4. IV. 1815 mit

dafeiblt 22, IX, 1848, « 4, IV, 1815 mit Muna Catharina Maria Möller, \* 16, VII, 1790 in Emden, † 8, VI, 1834 in Leer.

Sverman,

in Peeer 7, III, 1816,
Dr. med., predit, Brit,
figl. Smittäbrat in
tecer, F. bafelbit 3, 1,
1895, 8, 1,317, V. 1816
mit Zeltan Qultomina
van Soorn, in Peee
18, X. 1823, † bofelbit
30, IX, 1848, ... a. II,
19, XI, 1851, mit 9flarita
definerina. "Molyden,
in Peer 13, IV, 1836,
in dere 14, IV, 1836,
in dere 14, IV, 1836,

Das Wappen der Heltunden unterfiegelt ift:

Om Schilb liebt ein Mann, halb nach reitigenember, met einem Innach networken met einem Innach bis zu den wirten reichenden Moch beitelbeit. Bis koptbedechun trägt er einen niedtigen Jut mit bretter Strempt. Der linte Men ilt an den Aberten gebenat, in dem nach tinten mangelfreiten rechten Menn hält er einen Palenjuwig, Mit dem Seim eine Saube.

Wilhelm Hoffmann als Lehnsvalallen vertreten; dennuch muß sein Britber schon vorher ohne männliche Erben gestorben sein. Kurz darauf starb auch Johann Wilhelm vermutlich im Jahre 1721; in einer Urhunde vom 27. Febr. d. J. lesen wir, daß der Postmeister Heiho Wilhelm Bütemeister für seine beiden Söhne Andreas Wilhelm und Johann Heinrich Hoffmann vom Rath der Stadt Nordheim als Vormund eingesetzt wurde.

Der alteften der beiden Bebrüder. Undreas Wilhelm, ftarb vermutlich im Jahre 1764; für feinen minderjährigen Sohn Johann Wilhelm wurde am 14. Hug. 1764 beffen Onkel Johann Seinrich in Bormundichaft belehnt. Aus einem Bergeich. nis der Bafallen des Koffmann'ichen Lebens vom Jahre 1797 erfahren wir, welche Bertreter der Familie nach dem Tode des Stadthauptmanns Joh, Beinr, Soffmann am Leben beteiligt maren "Friedrich Chriftoph, ieno der Altefte, wohnhaft i. Leer in Oftfriesland, Friedrich Wilhelm in Einbedt, Johann David in Weltindien u. deren Better Johann Wilhelm Soffmann in Einbeck." Nach dem Tode des Medizinalallellors Friedr. Chriftoph hoffmann (Urgrofivater des Berfaffers) trat fein Sohn Landphysiltus Dr. med. Johann Beinrich Soffmann als Lebustrager an feine Stelle. Er war der einzige mannliche Trager des namens in feiner Generation und hatte nach dem Tode feines Onkels Joh. David Boff. mann, des letten Bertreters der vorigen Beneration, vom 26. Juni 1814 ab nunmehr das Leben allein inne. Er wurde am 16. Deg. 1815 von der Kurfürltl, Sell, Regierung offiziel als Bafall des Lelmsautes eingesett. Er verpachtete das Land an den Posthalter Sonne in Nordheim, beren nachkommen es noch heute kultivieren.

Nach dem Tode des Dr. med. J. H. Hoffmann ging das Lehen auf seinen einzigen Sohn Dr. med. Hermann Hoffmann über, der laut Lehnsbries vom 23. Aug. 1857 damit belehnt wurde. Alls Lehnsherren waren sein n die Stelle der Hessichen Negierung die Könige von Hannover getreten, später nach 1866 traten die Könige von Preußen für lehtere ein.

Im Jahre 1891 stellte der Sanitätstal Hermann Hössmann (Größvater des Berfallers) auf Grund der Preußischen Landesverordnungen vom 13. W. 1836 und 19. Juli 1848 den Antrag auf Ausstähung des Lehnsverhöltnisses. Purch

Modifikations-Rezes vom 26. Sept. 1851 wurde ihm das Lehen als "dispositions freies Eigentum" übertragen.

Noch heute ist dieses lifeine Fleckchen Erbe Eigenfum der Familie und soll es aus Piefät für die Vorsahren auch in Zukunst bleiben.

## Mitgeteilt von W.

1. Berhaufsvertrag zwischen Sibille, Wistew von Johann Feren und dem Wiederkäufer Dietrich Kopersleger betr. die Hälfte der Huse des Landes zu Eldrinchaven im Kirchspiel Wesel, d. d. Oktober 1452. (Franciscus Consessors

Bor Steven (Stephan) Peckt') und Evert Tibis'), Schöffen zu Wesel, kaust Derich (Obekrich) Kopersleger") die fricher an Bele (Sibille), Wittwe von Johan Feren (Fern), ') verkausse Hölfte der "hieven" (Hern), ') verkausse Hölfte der "hieven" (Hern), 'i) werkausse Hölfte der "hieven" (Hern), 'i) im Kirchspiel Wesell (Wesel) wieder zursich sür 15 "gude zware ouerlensche Kunsche gusche guet am gold ind recht van gewicht." Die Bessigung ist abgadempslichtig an den Grassen von Worsse (Wösel-

Orig.-Urk, auf Perg. (123:165 mm) mit 2 anhängenden Siegeln der Schöffen Steven Veech und Evert Tibis.

II. übertrag von Ländereien zu Adrinchaven (bei Wefel) von Dietrich Spaermeher an Eheleute Lambert van Holt; d. d. Wefel, 21. Outober 1460. (11 faufend Jungfern Tag.) Derid (Dietrid) Sparmeker'), "voirs anders gehicten" Coperslegher, übergibt mit Einwilligung seiner Frau Drude die von Bele (Sibile), Wwe. von Johan Fren (ober Kehren) wiedergekaufte Hälfte der "hueben" (Hueben") Landes zu Abrinchaven (Edrindpaven, Abenkhovven), Kirdhölel Wesel (Wesel an Lambert van Holi') u. seine Frau Shpee (Ehristine).

Die Übergabe sindet statt vor den Wester Schössen Geert Tibis und Ohnskert (Gissbert) wan der Henden gen. Annicht, deren Derich Spaermelter durch eine Vollmacht vom Jahre 1460, St. Lucastag des Evangelisten (18. Okt.) nachwessen, dass seine Frau Orude vor Bürgermeister, Schössen und Nat der Stadt Dorsten (Kreis Rechtlinghausen) bekannt hat, daß sie ihrem Manne Derich über den Wiederhausbrief betr. die Hälte der "hineben" (Huse) Landes zu Adrinchausen sreie Hand gübe. Das Land sit erbzinspssichsig dem Grafen vom Mörs.

Orig. Ilrk. auf Perg. (179:232 mm) mit 2 anhängenden Siegeln der Weseler Schössen Evert Tibis u. Gysbert van der Henden.

III. Belehnung des Arnold von Holt zu Wesel mit dem halben Gute Adenkhoeven; d. d. Wesel, 17. September 1538 (Dienstag nach Lamberts Tag des heil. Bishofs.)

Belehnung des Arnten (Arnold) von Holt zu Wiessell (Wesel) mit dem halben Gut Abenkhoeven (Abrindawen, Ebrindawen) im Kirchspiel Wiessell (Wesel) durch Johann Michelmdad)<sup>11</sup>, Rentmeister von Wilhelm, Graf zu Neuwenar (Reuenahr) und Moersen (Mörs)<sup>11</sup>). Die

<sup>1) 14.</sup> Jahrhdt.: Peeck oder Pieck, Weseler Schöffengeschsecht. (Zeitschr. Berg. Gesch.: Ver. Bd. 24, S. 64 u. 67.)

 <sup>15.</sup> Jahrhott: Tybis, Weseler Bürgergeschlecht. (Beiticher, Berg. Gesch., Ver. Bd. 24, S. 65 ff.)

<sup>3) 1466:</sup> Johann Kopperschläger, Mtarift zu Warburg, Johann Kopperschläger, Geistlicher zu Wilbalen (Zeitschr water Wechzen Alltertumsstunde West, S. 351, S. 91, V. 28, 2711, S. 91 f.) 1606: Joh, Koppersleger, Garnmeister zu Elberschl. Zeitschr Berg, Gelch, Ber 38, 16, S. 113.

<sup>4) 1742, 6.</sup> März starb Hubert Herbert Fehren, Rektor zu St. Hubert in Kempen (Heimat, 1877, Rr. 8, S. 30.)

<sup>5) 1600: &</sup>quot;Alben Hoff tho Schwartstein" im Gerichtsbezirft Wesel. (vgl. Gantesweiler: Chronik der Stadt Wesel, S. 178.)

<sup>6) 1377:</sup> Lamb. Spannieker, Bürger zu Wefel. (Kraus: Wefeler Stadthaushalt, S. 76.)

Habl: Mutger van Holt, Scholafter zu Kleve. (Zeiticht, f. voterl. Gesch. u. Altertumskunde Bestf., Bd. 31, S. 149 ff.) 1555; Johann v. Holt (dito. Bd. 44, S. 173.)

<sup>8) 14.</sup> Jahrh.: von der Kenden den Runlich, Wefeler Schöffengeschlicht. (Zeitichr. Berg. Gesch.-Ber., Bd. 24, S. 64 n. 67.)

 <sup>1517-1535, 1540:</sup> Sans Mickelnbach, Nentmeister zu Möre. Er war verheiratet mit Căcilia; Meckel (Mechtibe) Mickelnbach, seine Schwester.

 <sup>1523</sup> u. 1531; Wilhelm, Graf zu Reuenahr als Siegelzenge genannt (Annal, biit, Bet. Riederthein, Bb. 57a, S. 252 u. 261.)



Belehnung sindel statt in Gegenwart der Latensköffen: Johann Bremer!") u. Kirstgenn (Christian). Sunsman!"), Bürger zu Wiessell (Wesel). Der frühere Besither des Gutes Weenthoeven war Lambert van Holt. Das Gut ist der Besithwedssel durch Tod oder Verkauf mit doppettem Zins an Mörs erhzinspssichtigt. Der Mörfer Rentmeister erhält dann eine Flasche Wein und ein Paar weiße Handschuhe. Auch dürsen ohne Einwillsgung des Mörfer Grafen keine Ländereien des Gutes verkauft werden. Die Gedände sind in daulich gutem Justand zu halten.

Orig. Urk. auf Perg. (346:111) mit anh. Rest des Siegels von Johann Michelnbach.

IV. Kanfvertrag zwischen dem Berkäuser Jakob Röben und seinen Rindern: Katharina, Margarete u. Gertrud einerseits und dem Ankäuser Peter Zusters, genannt Peter us dem Holtacher, und dessen Brau Gudenandererseits über 3 Morgen Land in Kehn (Kirchspiel Bortt, Kreis Kreseld); d. d. Kehn, 22. November 1563.

Bor Dreis (Undreas) vf der Dömer, Schöffe, Derich (Dietrich) tho Berig, Bote, u. Johann Bufters, Berichtsmann gu Reben verkaufen bei der Dingbank zu Anrait (Anrath, Kreis Krefeld) Jacob Röben und seine Kinder: Trintgen (Katharing), Britgen (Margaretha) u. Beirtgen (Bertrud?), zugleich auch im Namen seiner unmündigen Rinder Benrich (Beinrich) u. Feichen (Sophie) an Deter Zufters, genannt Peter uf dem Soltadter u. feine Frau Enden 3 Morgen Land in Reben (Rebn, Rirchfpiel Borft, Rreis Rrefeld). Das Land wird begrengt vom Belit German tho Reinhard, Sembrids, Gaethens, Gort (Berhard) Doms !") und von der Kirchstraße und ift mit gewöhnlichem Schat und Behnten beschwert. Da die Schöffen von Rehn kein eigenes Siegel haben, siegelt an ihrer Stelle Christian von Blitterstorsi, Bogt zu Litberchi, (Liedberg, Kr. M.:Gladbad) und Richter bei der Dingbank zu Anrath.

Orig.-Urk. auf Perg. (289:129 mm). Unshängend das Siegel von Christian v. Blitterstorf.

V. Erbvergleichung zwischen Peter Rewenhauß einerseits und seinen 4 Kindern: Johann, Jakob, Martin u. Margarete andererseits über die Nachlassenschaftihrer Mutter Sophie, Frau von Peter Newenhauß, betr. den Newenhauß Hof in der Honlassenschaft kehn (Kirchspiel Vorst, Kreis Kresch); d. d. Kehn, 12. Januar 1665.

Bor Mattheis Kawerg1"), Peter Brundts17), Boddertt Heinches18), Kehner Schöffen bei der

- 14) 1489: Thonis von Plittersborf zu Guftorf (Kreis Grevenbreich), Edmalen b. hit. Bereins f. d. Niederthein, Bd. 57 1, S. 178 und Niederrhein. Geschichsfereum, Jg. 1881, Nr. 17, S. 130.) 1570: Chritian von Biliterstorf, Bogtu. Nichter in Liedberg. (Niederthein. Geschichtsferund, Jq. 1881, Nr. 17, S. 130.)
- Nber Liebberg ugl. Berres: "Schlöß n. Umt Diebberg" in: Mieberthylin. Gefchichtsfreund, Ja. 1881, Rr. S. S. 57; Mr. 9, S. 66, Mr. 10, S. 72; Mr. 12, S. 89; Mr. 14, S. 105; Mr. 16, S. 121; Mr. 17, S. 129; Mr. 18, S. 137; Mr. 19, S. 145; Mr. 21, S. 163; Mr. 23, S. 180; Mr. 24, S. 190; Ja. 1882, Mr. 2, S. 9; Mr. 4, S. 28; Mr. 5, S. 33.
- 16) 1380: Sof Rawert gu Rehn. (Riederrhein, Geschichtsfreund, 3g. 1882, Mr. 5, S. 33.) 1614: 1 Morgen Land vom Rauerghof ift Leib. gucht f. Ludwig v. Danwitg u. Unna v. Buls auf Etgenhof b. Borft (Beimat, Jg. 1877, Mr. 11, S. 43.) 1643: Mathias Rauert, Schoffe gu Rebn (Bengen Berres: Meerjen u. Unrath, 5. 112.) 1749: Rauert, Berichtefcoffe gu Reerlen (bito S. 202.) 1791: Johann' Rauert, Berichtsichoffe gu Reerfen (dito S. 206 u. 235.) 1829: Rauery, Befiger d. Clorather Muble im Umt Liedberg (Miederthein. Befdichtsfreund, Jg. 1881, Rr. 12, S. 89.) 1854: Joh. Süllbuld auf Raueribof gu Rebn (Lenten Berres: Beid. Meerfen u. Anrath, S. 356.) (vgl. auch S. 358; Soi Rauern zu Rebn.)
- 17) 1380: Hof Grungs (2) zu Kehn (Riederrhein, Gefch. Freund, Jg. 1882, Nr. 5, S. 33.) (val. and Lenhen Berres: Reerfen u. Anrath, S. 333: Hof Grund zu Kehn.)
- 18) 1571; Tilman Heinkes, Gertaltsmann gu Behn (Lenken-Berres: Beerfen in Anrach, S. 112, vol. and S. 2530; Sof. Heinkes gu Kehn.) 1645; Paulus Heinkes, Mitalico & St. Schollian-Benberfighei zu Unrach (Der Riederrhein, Ig. 1885, Rt. 30, S. 118.)

<sup>11) 1539:</sup> Johann Bremer, Ratsherr zu Wesel, (Zeitschr. Berg, Gelch. Ber., Bd. 2, S. 149.) Bremer, Weseler Schöffengeschlicht. (Zeitschr. Berg, Gelch. Ber., Bd. 24, S. 66.)

<sup>12) 1536:</sup> Jacob Hunermans, behandigt mit einem Teil der Putiche Kufe zu Wiffel. (Scholten: Wiffel u. Grieth, S. 113.)

<sup>13)</sup> Dommers Sof ju Rehn (vgl. Lentzen Berres: Reerfen u. Aurath, S. 353.)

kurfürltt, kölnischen Dingbank zu Anrath (\*) 15) Die Ersparnisse des Baters sollen ich Sie (Breis Brefeld) überträgt Peter Newenhauß2") feinem alteften Sohn Johann mit Buftimmung feiner 3 andern Rinder: Jakob, Merten (Martin) u. Briethen (Margarete) Newenhauft, Frau von Klags (Mikolaus) Dagk, den in der Sonichaft Reeben (Rebn, Kirchiviel Borft, Kreis Krefeld) neben den Büfern von Bachkes (Bocishes u. Bocije kes), Abels21) und Thomassen gelegenen Sof Newenhauft22) mit allem Bubehör. Der Bubehör umfaht Barten, Baumgarten und die Berechtfame an den Bemeindelandereien, welche barin besteht, Laub zu sammeln, Brandhols zu holen (Bende), Torf ju ftechen (Broich), in der Gichelmast der Schweine (Schweidigang) und dem Weiden des Biebes (Weidgang). Die übertragung bes Sofes geichieht zu folgenden Bedingungen:

- 1) Bis gu feinem Tode foll der Bater in dem Saufe eine Rammer mit Berd und Bett, beitebend aus Dulff, Bettlaken, Riffen, eine warme Stube u. einen Plat im Reller und auf dem Söller gebrauchen und ihm auch 2 Fak Bier zugebilligt werden.
- 2) Der Belitter bes Gutes gablt feinem Bater jährlich an Naturalien 1/2 Malter Buchmeigen, 40 Pfund Butter, 100 Stud Gier, 2 Diertel Erbfen, 6 Stein Flachs, 1 Malter Berfte, 20 Pfund Rafe, 97 Quart Mild, 4 Quart Ol, 50 Pfund Schweinefleisch am Krombholg, 2 Malter Roggen u. 3 Faß Weigen und 16 Kempener Jaler in Beld.
- 3) Bon den geschlachtelen Rälbern und Rindern erhält der Bater den 4. Teil, wie auch den 4. Teil aller Baumfrüchte und des Gemules.
- 4) Johann foll feinem Bater aus belfen Rorn Mehl mahlen und Brot backen laffen und ihm in allen Dingen, wie beim Reinigen u. f. w., gur Sand gehen.
  - 19) über die Wallfahrten nach Anrath u. das Patrocinium dafelbit val. Riederrhein, Beich. Freund, Jg. 1879, Nr. 4, S. 15. (itber Unrail) f. audy: Annalen d. hift. Bereins f. d. Riederrhein, Bd. 1, S. 39 u. Bd. 2, S. 291.)
  - 20) 1614 ift Albert Reuwenhauß Beuge bei einer Erbteilung der Familie v. Danwit auf Eigenhof bei Borft (Beimat, Jg. 1877, Rr. 13, S. 52).
  - 21) 1720: Wwe. Abels im Befit v. Overbaushof in d. Sonfchaft Borft-Unrath (Terwelp: Rempen, 5. 35.)
  - 22) Nowenhof (Neuenhof) in der Sonichaft Borit-Anrath refp. Rehn (vgl. Terwelp: Rempen, S. 35 und Lengen-Berres: Beich. Reerfen-Anrath, S. 353.)

- Rinder nach feinem Tode teilen, fein Sohn Jakob jedoch noch 50 Rempener Taler beinnders erhalten.
- 6) Die Roften fur das Begrabnis des Baters follen die 4 Rinder bezahlen.
- 7) Johann foll feiner Schwester und seinen beiden Brudern für Bergicht auf das Gut jedem einen Dukaten und Martini (11. Nov.) 1666 300 Rempener Taler und nach des Baters Tod noch jedem 100 Taler ausgahlen.
- 8) Jakob u. Merten Newenhaus follen bis gu ibrer Berbeiratung im Saufe wohnen und dort Speile und Trank erhalten hönnen. Muchfällt Johann im Falle der Berheiratung feiner Brüder ein einfacher Godgeitsschmaus gur Laft.

Die auf dem Sofe Rewenhauß ruhenden Laften werden von Johann Newenhauß mit übernommen. Es find dies folgende Schulden und Abaaben:

- 1) Gine Geldichuld pon 750 Taler. Gläubiger hierfür find: Allheidt (Adelheid) Remenhaus, Tante pon Johann Newenhauk, Peter Schatt, Rorften (Chriftian) Benger, Driegen (Andreas) Clakes") und Kenrich (Keinrich)
- 2) Un Abgaben find zu entrichten: 1) an Geld: 18 Albus ins kurfüritl. Simplum und 2) an Raturalien: 26 Biertel 11, Becher Roggen, 15 Biertel 11. Becher Safer. Empfanger diefer Raturalien find:
  - a) das haus zu Neerfen24) (Meerien, Rreis M. Bladbach).
  - b) Bremefihaus,
  - c) die Rirche zu Grimmelinghaufen (Grimlinghaufen, Kreis Mors),
  - d) Soltt Dittert25) (Sittert?),
  - c) Metfild Molters26).
  - f) Rirnderhof.
  - 23) 1645 ift Johan Claffen Mitglied d. St. Sebaftians Bruderichaft gu Anrath (Der Miederrheut, 3a 1885, Mr. 30, S. 118.)
  - 24) 1487: Dienstleiftungen der Errwohner von Brrath an das Saus Recifer (pgt, Unnalen d. b.h. Bereins i d. Riederthein Bd. 9, S 136 ff.)
  - 25) Sittaits, Sof in der Sonidiait Borft Aurath (pgl. Termelp: Rempen, S. 35)
  - 26) 1697: Peter Wolters, Burgermeifter gu Rempen (Seimat, 3g. 1877, Rr. 3, S. 10.) 1698: Peter Molters ju Schiefbahn (Bengen Berres: Weich.

Orig.-Urk. auf Perg. (334:338 mm), ausgefertigt von Johann Henrich Hogen<sup>27</sup>), Gerichts-ichreiber. Unhängend das Siegel der Schöffen von Unrath, zeigend einen stehenden Heiligen d. i. Johannes der Täuser.) Bon der Umschriftigt mur ANRAIT lefertich.

#### Stammbaum

# der Schlettauer Samilie Gefer.\*)

Nach Urkunden zusammengestellt von Medizinalrat Dr. Heinrich Harms zum Spreckel in Unnabera.

#### Onellen:

- 1.) Chronicon Scheibenbergense pag. 47. Manushript Stadtbibliothek Leipzig.
- 2.) Chriftian Lehmann, Collectan, authograph, 3u den 1609 wiedergedruckten Schauplatz des Ober Ein-Gebirges.
- 3.) Schlettauer Chronik. Sandidrift.
- 1.) Ottel, Gibenftodier Chronik.
- 5.) Metter, Schneeberger Chronik.
- 6.) Rirdenbud Schlettau ab 1609.
- Miten Amisgericht Scheibenberg Rep. IV. Litt. D. Rr. 1-7.

#### Alteites

Borkommen des Namens Ofer 1541 in einem Kaufferiefe Beit Ofer detressen.) Mit Beginn der Kirchenbücher 1609, die salt vollständig sind, tritt der Name Ofer oft auf, so in Schlettau, Walthersdorf, Cranzahl, Crottendorf, Buchholz, Drehbach, am Bärenstein und in Scheibenberg. Soweit sich aus dem Material ein sicherer Soweit sich aus dem Material ein sicherer Susammenhang selfstellen läßt, ist er in nachstehender Stammtafel selfgelegt.

Die Schreibweise wechselt dauernd, es sindet sich Deser = Ober = Ober.

- I. Hans "30 Crotendorff", \* ?, † ?, ø mit ? \* Oktober 1548, † Schlettau 7, 4, 1625 (all 76 J. 6 Monate). Kinder:
- 2. 1. Anna, \* um 1578, begr. Schlettau 8. 7. 1649 (71 Jahre), © mit Davidt Schwander, Bürgermeiller und Malz

Meersen u. Anrath, S. 321.) Menmehrhos des Mich. Wosters in der Honschaft St. Ionis (vgl. Terwelp: Rempen, S. 34.)

27) 1655: Johannes Hagen, Gerichtsschreiber zu Anrath (Lenhen: Anrath, S. 9 und Lenhen Berres: Reersen u. Anrath, S. 115.)

\*) Die Zusammenftellung wurde tott dem Roland. archiv überlaffen,



händler in Schlettau, \* Schlettau um 1569, † 22. 5. 1611 (alt 75 3.)

- 2. David, fiche II.
- H. David "3u Crotenborff Erbangeleifener", \* um 1580, † nach 13, 4, 1657. o mit Sufanna . . . . . , \* 2, † nach 13, 4, 1657.
- 1. L. Jacob.
- 5. 2. Sans zu Scheibenbergk.
- 6. 3. Christoph, jiche Ilt.
- III. Chriftoph senior, \* Crottendori um 1614, begr. Schietzan 7, 10, 1685 (alt 71 ft.)
  - 1640 "Davidt Schwandter fein Melger , dann Malghandler und Ratsberr zu



25.

26.

30.

Schlettau. © Schlettan 19. 10. 1640 mit Rofina Ofer (Tochler bes zwischen 1624 – 41 versterbenen Erbrichters "zum Cranzahl" Umbrosius Oser), \* ?, begr. Schlettau 27. 2. 1690.

Rinder geboren gu Schlettau:

- 7. 1. Chriftoph, siehe IV a.
- 8. 2. Rofina, \* 10. 7. 1643, † nach 18. 12. 1685, © Schlettau 1663 mit Michael Zaan, Viertelsmeister in Schlettau.
  - 3. David, siehe IV b.

9.

- 4. Johannes, \* 13. 6. 1651, † nad)
   18. 12. 1685.
- 11. 5. Albinus, liebe IV c.
- 12. 6. Midyael, \* 14. 9. 1655, † nach 18. 12. 1685, 1685 Fleischhauer zu Gener.
- 7. Anna Catharina, + 16. 2. 1658, †
   7. Φ Schlettau 9. 10. 1676 mit Johann Heinrich Härtel.
- 14. 8. Susanna, \* 2. 5. 1660, † ?, o mit Hank Bock, Fleischhauer-Meister.
- 15. 9. Ambrofins, liche IV d.
- 7. IV a. Christoph jun., Churfürst. Säch. Sollbereiter, \* Schlettan 22. 7. 1641, begr. 9. 10. 1690, v l. Schlettan 27. 10. 1667 mit Elifabeth Löwin, \* ?, begr. Schlettan 18. 1. 1685. v ll. ? mit Dorothea Elifabeth Riedel. Kinder aeddren zu Schlettan:
- 16. 1. Hank Christoph, \* 30. 8. 1668, †?
- 17. Unna Elifabeth ) \* 19. 10. 1669.
- 18. Maria Magdalena | † 23. 10, 1669.
- 19. Hank Christian, \* 14. 3. 1671, begr. 18. 2. 1689.
- 20. 5. Maria Elifabeth, \* 23. 11. 1673, † ?
- 21. 6. Johann Heinrich, \* 3. 1. 1676, † ?
- 7. Maria Dorothea, \* 5. 5. 1678, begr.
   23. 2. 1679.
- 23. 8. Johann Rudolphus, \* 25. 5. 1988, begr. 12. 10. 1690.
- 24. 9. Maria Magdalena, \* 23. 10. 1689, † ?
  - 9. IV d. David, Bürger und Fleischhauer-Meister in Schlettau, \* 11. 6. 1646 (?), † nach 18. 12. 1685, © Schlettau 9. 10. 1679 mit Rossins Schuffenhauer, Tochter des Bürgers u. Spiscuhändlers Balthafox Sch. zu St. Annaberg.

- Rinder geboren gu Schlettau:
- 1. Anna Rosina, \* 26. 7. 1680, † um 1750, w mit Weißbäckerneister Christian Kankdörffer in Scheibenberg.
  - 2. Johann Christoph, \* 3. 12. 1681, bear, 17. 1, 1682.
- 27. 3. Maria Magdalena, \* 2. 1. 1683, † Bärenstein um 1747, © ? mit ? in Bärenstein.
- 4. Midael, \* 30. 9. 1684, † Dörfel kinderlos.
- 29. 5. Johanna, \* 30. 8. 1686.
  - Unna Cafharina, \* 12, 10, 1687, begr. 20, 8, 1700.
- Maria Elisabeth, \* 10. 4.1690, begr. 26. 5. 1690.
- 32. 8. Maria Sufanna, \* 1. 5. 1692, begr. 12. 7. 1697.
- 33. 9. Johanna, \* 17. 6. 1695, begr. 30. 9. 1696.
- 34. 10. David, Bürger, Meister und Fleisch hauer in Schlettau, \* 17. 2. 1698, † Schlettau 23. 4. 1757, © Schlettau 12. 2. 1728 mit Maria Regina, Tochter des Kochs Johann Förster.
- 35. 11. Anna Christiana.
- 11. IVc. Albinus, Pornehmer Ratsverwandter Schlettan, \* um 1650, begr. Schlettan 5. 11. 1719, w l. Schlettan XX. p. Tr. 1677 mit vidua Regina geb. Siller, \* Scheibenberg (?), begr. Schlettan 15. 4. 1701; w ll. Schlettan Jubilate 1703 mit Anna Dorothea verw. Burthhardt.

Rinder gu Schlettau geboren:

- 36. 1. Christoph Ernst, \* 9. 2. 1703.
- Johanna Sephia, \* 1, 11, 1704, 
   Schletten 20, 11, 1724 mit Bürger
   und Schneiber Christoph Molph
   Oräbner.
- 38. 3. Johanna Christiana, \* 29. 10. 1706. 39. 4. Daniel Gotthold, siehe Va.
- 15. IVd. Ambrosius, Kauf- und Ratsherr zu Schleitau, Erb. und Cebnrichter zu Öörfel,
   Schleitau 31. 1. 1663, begr. ebb.
  20. 11. 1729, w Markersbach 3. 11.
  1690 mit Anna Sovhie Hähnel, \*
  Markersbach 6. 9. 1668 (als ältelte
  Tochter des Johann Heinrich Hähnel
  Mitter von Eronenthall, Erbrichters auch

48.

50.

Hammerherren zu Unter Mittwaida), † nach 22. 7. 1724. Kinder, zu Schlettau geboren:

- 40. 1. Sophia Charitas, \* 23. 7. 1691, bear. ebd. 5. 5. 1692.
- 41. 2. Sophia Concordia, \* 13. 2. 1693, begr. Schneeberg 20. 6. 1757, © Schlettau 17. 11. 1711 mit Johann Enoch Schner von Carolsfelbt aus dem Haufe Brünnlaßberg, Kgl. Poln. Churf. Sächf. Gegen. und Recefschreiber zu Schneeberg.

#### Nachkommen:

Ernstine Juliane Schnorr & Christian Gottlieb Gottschald, Hammerherr.

Dr. med. Paul Diersch & Sophia Eleonore Botts schold.

Ernstine Louise Diersch & Gotts. Wilh. Nik. Wied, Fabrikbesitzer.

Anna Maria Findeisen & Ernst Wiede, Fabrikbes.

Oberstleutnant Arno Wennert w Ida Fanny Wiede.

Elisabeth Margarethe Weynert © Med. Rat Dr. Heinrich Harms zum Spreckel.

Hansheinrich Gerhard Wolfgang und Günther Harm Arend Harms zum Sprechel.

- 42. 3. Sophia Charitas, \* 9. 9. 1694, †
  vor 22. 7. 1727, w mit Gotifried
  Ernst Hindel, Kauf u. Handelsmann
  Marienberg.
- 43. 4. Johanna Christiana, \* (Zwilling)
  10. 7. 1696.
- 44. 5. Christoph Beinrich, siehe Vb,
- G. Johanna Christiana, \* 17. 1. 1698, begr. Schlettau 10. 4. 1699.
- 46. 7. Sophia Christiana, \* 3. 8. 1701, †
  nach 24. 7. 1724, © mit Johann
  Ludwig Balerian Filcher, Kgl. Poln.
  Churl, Sächl. Cammer Commissarius,
  Ober Zehendner u. regierender Bürgermeister zu Schlettau.
- 39. Va. Daniel Gotthold, Bürger u. Nadlermeister zu Schlettau, \* Schlettau 27. 1. 1714, † ansangs 1791, © mit Johanna Christiane geb? Kinder:
- 47. 1. Friedrich Beinrich August, Werte meister einer R. R. privit. Nadel-

fabrik in Mien.

- 2. Christian Benjamin, Senator (Ratsassessed und Musicus Instrumentatis Schlettau.
- 49. 3. Carl Bottlob, Schichtmeifter.
  - 4. Christiana Sophie Concordia, w mit Meister Christoph Gotthold Stopp.
- 51. 5. Johanna Chriftiana.
- 52. 6. Daniel Botthold, Ratsdeputatus.
- 44. Vb. Christoph Heinrich, Kgl. Poln. Churf.
  Sächf. Hochwohlbestellter Accis Inspektor
  der General Consumptions Accise zu
  Esterlein und Vicebürgermeister von
  Schlettan, jur. pract. und Erbrichter zu
  Dörfel, \* Schlettan 10. 7. 1696, † ebb.
  1775, w Schlettan 15. 9. 1725 mit
  Christiana Sophia (Tochter des Erbschnrichters zu Königswalde auf der Natsseite) Thoma.

#### Rinder:

- 53. 1. Chriftian Beinrid (1776 cand. jur.)
- 54. 2. Chriftiana @ Bielinskn (?).
- 55. 3. Chriftiana Caroline (1781 ledia).
- 56. 4. Christiana Henriette w mit Mahlmüller David Müller in Crottendorf.

Die Filiation von Hans I zu Erottendorf und David II ist nicht belegt, aber doch wahrscheinlich, da dann Davids Sohn Christoph als Geschäftsnachsolger seines Onkels Schwander leicht erklärt ist.

Nachstehende Siegel sind belegt durch Berichtsakten Scheibenberg Rep. IV, Litt. D. Ser. 3, 2, 2, 7, 3, 3, 3, 2, 3. Tinkturen fehlen.



18, 12, 1685 22 7 1724 Ratsherr Ambrofius Gefer (IV d)

22. 7, 1724 Seinrich Chriftoph





Angestügt seien noch einige Angaben über Mitsinder der Familie Oser aus älterer Zeit, deren Einreihung in den Stammbaum bisher nicht möglich ist:

pergl. Aufmote b).

- \* um 1573 Hans Ofer "der Hüttenwirt", † Erottendorf 1653 (alt 80 J.)
- um 1582 Hans Öfer "ein alter Waldner",
   † Scheibenberg 1658 (alt 76 J. 22 Wochen).
   1626 erfigig "ein Wäldner Hannß Öfer einen Wann, der 2 Röhren bei fich trug und ließ ihn an einem Sieldacweibe am nächtlen.

Kinder I. Andreas, Erbrichter zu Walthersdorf, 1679 Viertelsmeisters und zur. Pract. 1688 Stadirichter zu Grünhann. Baume aufhangen."

- † nach 8. 12. 1618 Hang Ofer in Buchielt
- † 1624 1641 Ambrofius Ofer, Richter zu Cranzahl, w mit Anna, † noch 1622 Kinder: f) Anna leht 1612.
  - 2.) Rofina of III.
- \* um 1584 (Saiomon Ofer, † 11. 4. 1614 (alt 59½ J.), @ mit Salome, \* um 1581, † 6. 5. 1667 (alt 83 J.)
  - Rinder: 1.) Catharina, 6. 1. 1611. 2.) Joing. • 11. 4, 1613, bear. 2, 10, 1621.
  - 3) Christianus, 18, 8, 1616, † 4, 10, 1616.
  - 4.) Matthias, \* ?, † nad 1664, © 1646 mit vidua Sophia Koppel's des Erbrichters zu Cranzahl, geboren ? (deren Sohn Hans Christoph, \* 19, 2, 1656).
  - Muna Maria, 22, 11, 1620. 

     1645

     mit Midael Nober? Schneiber in Schlettan.
- \* um 1588 Markus Öfer, † 12. 2. 1654
   (alt 56 J.) ∞ mit Margaretha, † nach
   29. 5. 1656.
  - Rinder: 1.) Maria, . 12. 3. 1638, † 1639.
  - 2) Georg, \* 28. 3. 1639, † 1639.
  - 3) Anna, 20. 7. 1640, † 1640.
  - 4.) Ambrofins, \* 1.1.1642.
  - 5.) Rofina, · 9. 6. 1644.
  - 6.) Margaretha, † nach 1652.
- \* um 1612 Catharina (Wittwe des Markus Her zu Schlettau, † 5. 7. 1657 (alt 45).
- † 1665–77 Christoph Ofer, Richter zum Cranzahl, w mit Salome aeb. ? † nach 1663.

Kind: Rofina, v 29, 4, 1677 mit Andreas Nitsch in Schneeberg.

† 1, 6, 1665 Georg Ofer.

- † nad, 1637 Midjael Sjer von Crottendorf. Kinder: 1.) Maria, \* um 1601, begr. 7. 11. 1619 (alt 18 J.)
  - Chriftiana, #20, p. Tr. 1637 mit Michael Schneider viduus.
- v 1642 Justina Sier (Tochter des Thomas Oser zu Erottendorf) mit Adam Weißbach in Scheibenberg.
- 1647 beschendt Benjamin Ofer die Kirche gu Gibenftod.
- vor 1699 waren Oberförfter zu Erettendorf: Ehriftoph Defer - Jacob Defer Georg Defer - Ehriftanus Defer.

a) Georg Christoph Sjer aus Bärenstein, \* um 168 (7.2. 1760 alt 75 I.) † 1763; 
Sophia Hunger, † vor 7. 2. 1760. Einziges Kind: Rahel Sophia. 
Milare geb. ?, Wittee des W. Dovid Barth, gew. Piarrers zu Jschoru. Anschrieben indicetos. Seit 1733 Pfarrer zu Sehma, seit 1741 zu Marthersbach.

h) Georg Schwander, Erbrichter zu Walthersdorf bei Schettau, \* 7 9, 1, 1612, † Walthersdorf 3, 10, 1684, @ ? 25, Azin, 1610 mit Kofina Köhter (B. Landfuhrmann Michael K. in Walthersdorf, W. Magdalene Edylid) \* Walthersdorf 26, 12, 1615, † edd. 15, 1690.



# Bur Kunftbeilage.

In vorliegendem Heste bringen wir, von Herrn Tritz Courths in Berlin gezeichnet, das Wappen unseres ruhmreichen Heerführers, des Generaliesbnarschalls Angust von Mackensen: In silbernen Schilde ein goldbewehrter, rotbezungter, mit einer offenen Königskrone gehrbnter Kopf und Hals eines schwazen Adliess. Der gekrönte Helm trägt als Henzlen Vorliegenschaften sich siehen feden. Decken: schwarzssilbern. — Die Abels. und Wappenwerseihung erfolgte am Geburtstage des Kaisers 1899.

## Heraldisches Kuriositäten : Kabinett. Wappen Dutt.

mitgeteilt non 21.

Die Familie Pullen wird bereits 1474 in Krefeld in einer Schadenrechnung erwähnt, die aus der Zeit der Belagerung von Neuß durch Karl den Kühnen von Burgund stammt. Bom



XV. bis XVII. Jahrh, verwaltet sie in Krefeld das Schöffen, und Bürgermeisteramt. Seit der Mitte des XVII. Jahrh, handelt sie mit Wein und Bier, welchem Veruf dieselt noch ein Jahrh, hundert später dort obliegt. Das vorstehende Wappen entssammt dem Siegelausdruck des am 23. Just 1710 errichteten Testaments des Predigers Masver Püll (1677–1710). Püll bringt seinen Namen mit den niedertheinischen Wöhrten Pull "Ente", und Pulle "Falasse" in Berbindung. Er bezieht sich hiermit gleichzeitig.

auf den von feinen Boreltern ausgeübten Sandel in Bein und Bier. Die richtige Erklärung des namens durfte aber in dem keltischen Bort Poll = Sumpf gu finden fein, weil die Familie von dem in ehemaliger sumpfiger Riederung gelegenen uralten Pullenhof bei Rrefeld ftammt. Die Bezeichnung Poll wird am niederrhein auch versumpften Fluft- und Ballerläufen gegeben. Sie dient ichon .1177, 1255 dort als Orte: bezeichnung und zwar bei Brefrath (Kreis Kempen), Menzelen (Kreis Mors) u. j. w. Die Bildung ber am Niederrhein nicht feltenen Familiennamen Polle, Pollen, de Polle, bi den Polle, Polius etc. wird denfelben Urfprung baben und als Sumpfbewohner gu deuten fein, mas aud dem Charakter der Begend, wie er por circa hundert Jahren noch mar, entspricht. Prediger Dull hat durch Aufnahme der Bewohnerin des Sumpfes in fein Wappenichild den Urfprung feines Namens richtig gedeutet.

# Berichtigung jum Kuriofum "Pera".

Die Unnahme, daß das im "Beraldifden Ruriositäten-Kabinett" mitgeteilte Bappen der herren von Pera (Mr. 6, Seite 94 d. Blattes) eine Erfindung Brunenbergs fei, trifft nicht gu. Im "Kunfthift, Atlas" der k. h. Zentralkommiffion (Bd. X, Seite 38) ift ein in der Kirche gu Rudobanna (Ungarn) befindliches Grabmat des 1437 veritorbenen "magnificus dominus Stephanus Peren" abgebildet und beschrieben, deffen Wappen dasselbe Bild wie das bei Grünenberg zeigt, nur mit der Ergangung, daß der Mannse hopf einen kurgen abstehenden Bopf und den einer hahenförmig nach vorn gekrummten Spige gedreht tragt und dag das Fabelmesen auf oder in einer Krone fteht, die auch auf dem Stechhelm wiederholt ift. Die Familie Perenyi v. Pereny die dem ungariiden Uradel angehört, blüht jest noch in der freiherrl. Linie (Meuer Siebmacher IV. 15, Bd. 1, S. 492, Bd. 4, Tafel 360; auch b. mähr. Adel - IV. 10 - Seite 232, Tafel 163 ermähnt).

> Rarl Schlawe, Landrichter, Breslau XIII.



# Eskriefkastens

Anfragen bis 10 Zeilen einspalig werden für Abonnenten kohenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 20 Piz. berührt. – Alt Nichtabonnenten kollet jede Zeile 40 Piz. – Ohne Rücknotto komen Ar-fragen keine direkte Beantwortung finden. Breifich gewundigte Auskantie der Kedakton werden mit 1–3 Mit, berechnet. Interessenten werden einsch, denspieligen Herren, die Auskunft eteilt hoben, Empfangsschiedung unfaktueristen.

#### Anfragen.

28. Der Unterzeichnet eichtet behais Anlegang eines Familien-Alteinis und Paltertingun einer Familien Ehronil an alle Angehörigen, Bermandte und Behantte der Familie Beiener, jerner an Alle ihg für Stammlunde und Komiliengeschichte Interefficerenden, an alle gesitächen und nettlichen Behörden, injonderspeit der Die Salle und jeugleen Saultreifes, Straßburg i. Eif, der Gebiete des Frührern Beites Meditingshaufen und der führern Beitimer Michter und Paderborn, des fulleren Ghuffplichentunges Sadjen u. b. L. an alle Aufsquare und noch un Betradt kommenden Perforen das hoftige und ergebne Erfunden, ihm gutugt behalftlich jeit zu moßen, das, mas auf jeine Familie Bezig hat, aus Gebutste, Zauft, Stendarts, Raufs um Berknärfellunden.

Totengsteln, gedruckten Bückern, Bloten, Photographien, Handlein und Briefen, Gedickten, Siedtchroniken, Jeitungsarthich und Angeigen, Zeitige den, auffähren, u. i.m., worin der Name Wei einer verkommt ausfihöd zu machen, ihm mitjutellen und berichungsweife anzubieten, jei es zum Erwerh, jei e- leihweife um Entuchme von Wöchniten.

Der litterfeichnete mannt auch geine Offeten von mit dem Weienrichen Warpen verlechen Sausrate, Photographen oder Abbildmann von mitchfleinen, Epitaphien, stradenbildern n. i. m., Worzenabbildmagn, Petfahrten der Siegalabeninker, gentgegen und wire auch jur den kleinften Sinnocks auf Abbeiten an dem Somitte dankter fein.

Prof. Dr. Welig Beiener,



# Der Liebesroman eines Großherzogs.

(Das Neppelde.)

Im Alter von 71 Jahren verstarb vor einiger Zeit in Wiesbahen die Wittine des Gressbergogs Lidwig III. von Hespen, des Gressbergogs Lidwig III. von Hespen, des Gressbergogs Lidwig III. von Hespen, des Gressbergersteil der Versteilung der

Der Brogherzog hatte in feiner Jugend eine heftige Reigung gu einem Fraulein Müller gefaßt, einer Choriftin, die er in den Adelsstand erhoben, und der er in Darmftadt gegenüber dem alten Schloft eine Wohnung eingerichtet hatte. Spater nußte er aus politifden Brunden die Che mit der Pringeffin Mathilde von Banern eingehen, und fechs Wochen nach der Sochzeit ftarb Fraulein von Miller. Die Fama will Ludwig III. geschen haben, wie er tranenden Auges vom Schloffe aus das hinaustragen des Sarges beobachtete. Die Ebe mit Mathilde gestaltete sich außerlich ungetrübt, aber nicht glücklich und blieb auch kinderlos. Im Jahre 1862 Itarb die Großbergogin. Der Großbergog, der ichon porber dem Darmiladter Softheater feine gange Posion gewidmet batte, verlegte fich min pollig auf die Pflege des Theaters, vor allem aber des Balletts, das er musterhaft

ausgestaltete. Dit foll er beim Befuch auswärtiger Bühnen ausgerufen haben: "Da jollen die Frankfurter (oder Mainger) einmal mein Ballett feben!" Alls Primaballerina wirkte bei Diefem Ballett, wie die "Grankfurter Radrichten" gu ergühlen miffen, die Tochter eines Mainger Schulmachermeilters namens Appel, von der Bevolkerung bas "Neppeldje" genannt. Dieles junge, biibiche Ding verliebte ich der noch immer stattliche Brokbergog und beiratete die Zweiundzwanziajährige zu linken Kand am 20. Juni 1868, da er felbjt ichon ein Alter von 63 Jahren erreicht hatte. Sie erhielt den Titel einer Frau von Sochstädten. Bon nun an mied er den Anfenthalt in feiner Refidensftadt Garmstadt und weilte mit Borliebe in Friedberg oder Maing, um dann fpater als branker Mann gang nach Seeheim a. d. Bergitrage überzusiedeln, wo er am 13. Gebruar 1877 itarb. Seine Frau pflegte ihn aufopfernd bis in leinem Tode. Er ftattete fie tehr freigibig aus, fo daß die Freifrau, die erft in Darmftadt, Ipater aber in Wiesbaden ihren Wohnfit nahm und immer als Wohltäterin der Armen galt, aller wirtschaft. lichen Sorgen enthoben mar. Auf jeder Sammel. lifte der letten Jahrzehnte prangte mit einer größeren Summe an der Spige die "Greifran v. S.", und der Darmftädter ftellte ichmungelnd fest: "Uha, das Aeppelche!" Denn das blieb fie bis ju ihrem Tode für die Resideng.

> Garl J. S. Schulne Teael. , Miederbarmmer Greisblatt Mr. 18. Bernau, S. 18. 1. 18.







#### Über Altbürger: und Ritterstand.

Dem Rolande Berein für Stammfunde i. 3. 1910 gewidmete Zusammenstellung.

Schutte, Major 3. D. Planen B.

1

Unkenntnis des Heer und Wehrwesens der städtlichen Allbürgerschaften und nicht zuletzt mitigunstige Betrachtung des mit Entstehung stätlicher Gemeinwesen sich entstattenden Kentschen Bürgertumes erklären das öftere Vorurteil gegen dessen kestenminen und militärsiche Betätigung während und nach dem Zeitalter der Kreuzzüge.

Und doch hatte nur bedeutende und sortdamernde kriegerische Tätigheit sowohl der ehenatioen Stadtheere wie vonseiten der hanjeolischen Alotten die städtischen Erwerbszweige so rosch entwickeln können, daß der Welthandel des 15. Jahrhunderts in der Hand deutscher Geschleckter lag.

Die infolge der Krenzzüge eröffneten Kandelsverbindungen sowie diesentien über die Olfund Nordsee konnten nur unter weiterer militäridher Arbeit erhalten bleiben. Die Wagenzüge brandten streitbaren Schutz. Die Schissahrt nußte gegen überfall dauernd gerüstet sein.

Der Koulkurrenzlampf der Städtebenohner untereinander, dampflächtig aber derienige gegen die Landberöflierung wurde in zahlfosen Jehden ausgesochten. Denn mit der Zeit bekömpften die Kitterschaftent) dauernd die Städte; weil durch deren Entwickelung die landwirtschaftlichen Erträge sie den Landback empfindlich zurüchtlichen. Letzteres war umsomehr der Fall, als dieser mit beginnendem Verfalle gröstenteils vom Kaube oder von den Zinsen und Diensten seiner Bauten zu leben begann.

\*) Bezeichnung Ritter herzuleiten von riter) Reiter). Archiv Nr. 11. 18. Jodygang. Und doch war, schon mit Rückslicht auf die ausländische Konturrenz, eine Bermehrung der Geldmittel durch Hand uns duschnennende deutsche Industrie erforderlich. Mit Unwachsen der gefamten Bewölkerung muste der nicht mehr ausreichende Grundbesch hurch das, diesem gleichwertige Kapital ergänzt werden – nur im Interresse des nationalen Bermögens.

Die Leitung dieser Bewegung sowie dersenigen, die Landstädte zur Stellung der Reichsischer zu sördern, lag ausschlieftlich in den Känden des flädtischer Patriziates.

Dieser Name ift seit der Renaissancezeit für die Geichsechter (Leute von Geschlecht); analog der Bedeutung des Wortes Abel (genus, prosapit, nobilitas).

)

Die Anerkennung der althürgerlichen Keere geht u. a. daraus hervor, daß uur Zoit des Myleinischen Städtebundes im Mainuer Stadtheere deutsche Fürstensöhne militärische Ausbildung erhielten.

Wie in Süddeutschland, so mar auch das Hermelen der nurd nud mitteldeutschen Städte von ritterlichen Schultheisen, später von Watschertn gesichet worden. Nur vermäge solcher eisernen Wehr! dans zum Hanlabunde gehörte. Magdeburg mit Goslar, Kraunschweige

9 Schöppencronik S. 161 über die Unterfinnung des Erzbischofs Gunther seitens der Bürger in feiner Felide mit den Brandenburgern:

de riften guemen erlift ut mit vordecheden roffen, de middelmatigen mit fiarften perden unde wepenere, de meinheit mit fallen, fwerden unde fpeten, na dem als ein jewelt hadde.

Berfassungsgeschichte von Magdeburg in Geschichtsblätter f. St. u. L. Magd. Dr. Kagedorn.

Wolfer, Mitteilungen aus der Gelch, d.St. Burg S.14: Burg hat nicht minder zu den langen Rämpfen zwischen dem Erzfieft und der Mark Brandenburg lein Ronturgent gestellt.

| * |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

beteiligten.

u.a. sächsischen Städten das Ritterheer des Markgraßen von Brandenburg i. J. 1297 entscheidend schlagen.

Daß die zu Roß dienenden Rats- und Bürgergeschlechter – die städtische Ritterschaft – genau so gerüstet waren wie die zum Roßdiensterpschafteten Landsassen – der Landadel – ist seit von ättelten Zeiten urkundlich; wie auch auf dem Bilde im Rathaus zu Hidesheim wiedergegeben, welches den Einzug des Bürgermeisters Henning Brandis mit den siegerichen hildesheimer nach der Schlacht bei Bleckenstedt i. I. 1493 darstellt.

Das städtische Jusvolk bildeten die Gewerken, welche unter ihren Meistern stritten.<sup>9</sup>) Diese Insanterie war in Scharen abgeteilt, deren seide z. B. in Basel noch i. J. 1364 einen Ritter sowie einen Uchtbürger – patrizischer Ratsherr – zu Weisern, also Kührern batte.

Die berittenen Geschlechter der städtischen Auflichtente wurden auch Konstabler) genannt; 3. B. in Jürich, Strasburg umd Magdedurg — im Gegensche zu den bereits Bürgerrecht bestitzenden Hand auch auf die Ministerialen sowie wohlsabende, ebensalls berittene Bürger, die ein Gewerbe betrieben, welches nicht zu den Immungen der Handberkert gehörte.

Auch in dieser Periode freiwilliger Milizinid ritterlicherlicher Lehns-Kriegsversassung hing die Fechtweise von der Bewasstung ab. Das Entschiedende beim Gesecht der geschlossenen Universitäte der dieser schwerzepanzerten, hauptsächlich mit Lanzen bewassenen Reiterei war der kurze Annrall im vollen Lauf der Pseche, entsprechend den Attacken heutiger Kavallerie. Erst mit Einschrung der Feuerwassen, und mit der Nochwendigkeit größerer Ausgebote, wodurch auch die Wehrversassungen sich änderten, lag die Entspecialung wieder im Gesecht zu Tuß; indem die Insanterie nach Feuervorbereitung den entscheidenden Stoß führte — wie beim späteren Bajonettangriff.

Das schon früh entwickelte und machtvolle Flottenwesen der norddeutschen Städte aber wird

3. B. aus der Seefdlacht bei Gotheim ersichtlich – Wandsamälde im Nathaus zu Lübedt in welcher die Lübedter i. J. 1564 die Schweden besteaten; zu Guntten des deutschen Kandels in

der Ostsee.

Die unaushörtlichen Kämpse und Opser der Alltbürgerschaften aufzusühren, welche der Erössenung und Erhaltung von Warenzügen und Seestraßen dienten – der Handlich leibig ging als damaliger Träger deutscher Handliche den Montelepolitik vom seesträßen Patriziate aus – würde den Anden seiser Jusammenstellung überschreiten. Erwähnt sei sedoch, daß auch mitteldeutsche Städte sich an übersecischen Unternehmungen

So bestand als eine Gruppe der Kaufmannsgilde zu Stendal im 14. Jahrhundert eine eigene Seefahrergilde.

Auch das stiddeutsche Patriziat nahm lebhaften Unteil bei der Erwerbung aussändischer Kolonien. U. a. wehte die stolze Flagge der Augsburger Welser, welche in den Niederlanden zur Zeit der van der Bilt und Roosevelt Faktoreien hatten, dis nach Benezuela, wo sie auf eigenem Erund und Soden aufgepflanzt war.

Seit den ättesten geschichtlichen Zeiten haben sich die zu Helm und Schild geborenen Altburger an den kriegerschien Unternehmungen umd sehr weigertlich an den Kreuzzügen beteiligt. Stadt umd Land Magdeburg stellten soviel Kreuzriter, daß solches Ausgebot ohne Hermstehung der Städte gar nicht möglich gewesen wäre. Auch bei der Gründung des in der Folge ganz in die Hönde des niederen Abels übergegangenen Deutschen Aittevordens waren die ritterbürtigen Bürger sehr tätig und vielsach in diesem Orden.

Bur Blütezeit des Rittertumes in Deutschland murde der Größbandel der städtischen Gelchsechter beenschapen als Landwirtschaft und Brauerei der Landwolftleite. Wie diese, so beschäftigten sich die damaligen Bürger neben Jagdsport vornehmlich mit ritterlicher Ithung, dem Turnier. Dies war auch in den Handelsstädten mie Lübeck und Bremen der Fall. Der Landodel kam in die Städte, um mit dem Patriziate zu turnieren.

Braf Cberhard der jüngere von Württertberg 309 - noch i. 3. 1477 - nach Augsburg,

<sup>4)</sup> Wie haben da die Gerber so meisterlich gegerbt, wie haben da die Aärber so purpurrot gesarbt. – Uhsand in Gras Eberhard d. Greiner, Schlacht bei Reutlingen 1377.

<sup>3)</sup> constabularii; engl. connetables.

um sich mit den Geschsechtern fröhliche Tage zu machen. Allda haben sieben vom württenbergischen Hofadel mit sieben Patriziern turniert und schaf geranat. Ans der einen Seite gewann das Beste Michel Reuß von Renigenitein; auf der anderen dagegen Georg Hospinaier.

Ebenso nahmen Bürger an der ritterlichen Poesie der Minnesanger Unteil. Mit Gentstelben von Strasburg sei erwähnt der bekannte Heinrich von Offerdingen. Versterer wird ausschrücktig des Bürger der Stadt Eisenach genannt und Biterals erscheint in Erfurter Urkunden. In Anfang des 13. Jahrhunderts erschienen noch andere Altbürger am Hose des Landgrafen Hermann auf der lieberreichen Wartburg.

Folid ift die Annahme, daß die städtischen Geschscheher zur Klütezeit des Kittertunes von ritterlicher Ibung ausgeschlossen gewosen seien. Erst als der Landadol seinen alten militärischen Borrang an die bäuerlichen Landskunechte sowie an die bürgerliche Artillerie verlor, wurde neben anderen ererbten Rechten den Städten auch die Turnierschigkeit – seit dem 15. Jahrhundert – beaustandet. Mit Berachtung seh ein Teil des Ploefs aus die "Krämer" und "Pfespesiäde" herab."

Solche, die nationalen Interessen verkennende und herabschende Anschaumung konnte der eingsichen kolonialpolitik, welche seitdem den Welthandel samt der zugehörigen Flottenansbildung übernommen, nicht massachend gewesen sein.

Besonders seit den erklussen Heisenmer und Heidelberger Turnserordnungen ließ man die deutschen Patrizier auf den vom Landadel geseiterten Turnseron nicht mehr zu und bestritt deren Wappen die Kührung des sogen, ossenen Turnserhelmes. Dass von den Städten veranstattete Ritterspiele nachdem noch besiedt wunden, ist wohl auf verwandsschaftliche Rückstafel der meisten Patriziersamilien zeigen vielsach verwandsschaftliche Beziehnungen zum Landadel seiner Zeit.

Anjelge der eingetretenen Spannung ließen lich die Bürger von Illm ihren begründeten Hradel von Kaifer Kart V. beflätigen, was später irrtimilich als Gefuch um Erteilung des Weles aufgesaft wurde. Desgleichen suchte das Lübecher Patriziat i. J. 1486 um Abelsbestätigung dei Kaifer Ärtebrich III. nach.

Indessen ritten die Magdeburger i. J. 1490 auf dem breiten Wege mit Isjarien Lanzen gegeneikunder und von den Franklurtern a. M. ramiten Ihars i. J. 1493 Ambros von Glauburg und einer von Biedenseld.

Solange das Interesse von Stadt und Land nicht auseinander ging, sehen wir keine Berkude, die Altbürgergeschlechter von Turnieren sowie von den Domstiftern auszuschließen. Will man aber hinsichtlich des letzteren, wie ipüter von seiten des Neichsadels geschehen, die Ausschließung des städtischen Patrizietes derart deuten, als sei diese von zu geringem Herbenmen gewesen, so übersieht man, das Mitglieder aller angesehnen patrizischen Familien in früheren Zeiten unter dem den, Domstern nachweisbar sind. Nach Frhrn. Roth v. Schreckenstein.

Mudy für die Mark Brandenburg jowie Magdeburg als Haupflicht der Proving Sadjen find ausreichende Urkunden vorhanden. 3. B. ift 1297 – 1306 canoniens (Domberr) Johannes Felix zu Magdeburg urkundlich (Riedel Cod. drpl. Br. 1 24. 341, Schmidt Urh. Budy d. St. Dalberfladt 1 228 n. 236, Magdeb. Schöppendrentik 427), weldger wohl fidder zum damaligen Alltbürgers und Ratsgeldlecht gehört: 1257 (datum Halberstad) und 1263 (datum Magdeburch) Heidenrieus Felix (Becken Cod. dipl. Br. 1 43 und Hertel Irk. d. St. Magdeb. 1 70);

1274 Indemon Teliy fowie 1281 Diderich Feliy im Magdeburger Ante (Berg, d. Magd. Schultheißen, Schöffen n. Natmänner in Magd. Gefchichtsblätter 16, 265. — im IItk. B. d. St. Magd. 184 ift 1281 consul Theodericus Felix genannt);

Vidna Salichis<sup>4</sup>) im Halberft, Lehnsregilter b. J. 1311 (Miedel Cod. dpl. Br. 1–17, 475) mit anderen, Magdeburger Albürger, und Ratsgeschieditern angehörigen Ramen.

') Salih, falid, falig, faleg — althoddeutidi reidi und gut, teliv; salicus (saliclus, salicus, salegus) Salherr.

Sala althoddeutich: Kalle, Kerrenhaus, Antshof; Salig im Mittelalter Stommant (terra salica).

Den kleinften Teil jeines Grundbejities, den Herrenhof (doba oder eintis saliea, selrhoxa, falland) bewitschaftete der Grundbeitr unmittelbar. Kaommel, Deutsche Geschichte S. 125.

Mehrere zu Magdeburg und Burg urkundliche Katsgeschlechter gleichen Lamens laffen auf genealogischen Zusammenhang jodienen.

Der Magdebinger Ratsbeit Johann Salia (1803

<sup>\*)</sup> Kaemmel, Deutsche Geschichte S. 584.



Die Albürgerichaften bestanden aus denselben Elementen wie die Ritterschaften auf dem Lande. Die Altbürger maren ebenfo freie Brundbelifter wie die freien Landfaffen, aus denen in Berbindung mit Bafallen und Ministerialen Die Ritterichaften hervorgingen. Chenjo entitand das Patrigiat aus den anfäffigen altfreien Bürgern in Berbindung mit Ministeralien und anderen Rillern. Alle Diejenigen, melde Reiterdienfte zu leiften imftande waren, wurden auch in den Städten als Ritter - urkundlich milites bezeichnet. Und fie dienten der Stadt und ihrem Landesherrn oder in Reichsstädten dem Kaifer und Reich gu Pferd. Ein Unterschied zwischen Stadt und Land war urfprünglich kann porhanden. Die Benemung Burger oder Bürger für die in der Burg oder Stadt Angesessenten mar - por Eintritt des Aunstreamentes - heine Standesbestimmung im Begensage etwa zu ritterbürtigen Leuten. Bielmehr find die Allbürger (cives, burgeuses) zu allen Stadtwürden berechtigt, alfo ichoffenbar frei und mithin - feit Bildung des eigentlichen Ritterstandes - ritterbürtig.

In der solgenden i. J. 1264 urkundlichen Zengenreihe (Riedel Cod. dipl. Br. 1–17, S. 438) sind am Schlüsse Rüger von Salzwedel genannt; dazu ein Ritter Christian und andere namentlich nicht bezeichnete Ritter. Letztere sind am Schlüsse ein der Zengen von Salzwedel angedeutet, aber nicht bei den vorher genannten, der Stadt nicht angehörigen rittermäßigen Personen: Testes sunt dominus Adolfus de Lamenberch et mildes dominus Georgius de Hiddesaker et suns dominus Freedoriens.

1017) frammt aus ber in Mug von 1100 bis Endodos 17. Juliphimberts infumbliden Matsfamilie, wetdert u. a. Lentmant Solidy (2 1639) — in domidligen fibuschichen Dienflen des Eriglities, in dem Burg von ieher sehörte — und Jein Seinder Matmeitler Solida jowie Oberfilentiant Johann Solid (noch 1658 in Burg) angelören.

In Maqbeburger Irlaunden v. 1312—85 eigheuten Om Magbeburger and Sans von Bordy, welde dem Oeldliechtsnamen mad der Burger Milbinach fahlt entflammen. Ihre Siegel von 1384 mid 85 geigen im quergejoultenen bereichigen Stalt im oberei-Teil juwei nebeneumaberlichende jumblatting Roten; der mitter aufbere Zeit ih einemtet oder geweidt.

1349 ift Johannes waan semot einis in botch (Cod. dipl. Br. 2149, S. 458) unb 1376 with Juon von Bord Schultheiß in Magdebing (Gejth. 24, 165, 257).

dominus Herimannus Zabel, Rabodo de Pletta, dominus Helbertu Tupus, dominus

el cives de Saltw dele, Johanne de VB en, Ludolfus Perzenal, Christianue, miles, et alle quam plures milites et serui,

I. J. 1273 ift unter den Rassmanne i 2000 Salzwedel der Ritter Christian militärgent (Lens Brandend, Urbunden) S. 730

Fuerunt autem hoe tempore Consules Contatis Saltwedele Christianus miles, Johannys ac Mechowe, Gherhardus Otiseri filus, Johannys de Berghe, Johannes des Wittingbe, Dittoepels de Vilmen, Bertramons de Bluttur : Thedericus Cruceman, Arnoldus de Kalene, Johanne Sysderi filius,

Die Berfaller der Beldichte des Beideleites p. Bismarck (1866) arblicken jedoch binlichtlich des eben genannten Ratsberrn (consul) Christian in deffen Bezeichnung miles den in der Mitmark bekannten Familiennamen Ritter - ohne Unführung der vorgen, Urkunde v. 1231. Die Berfaffer begründen dies S. 72 Anmerk, damit, daß in der 2. Salfte des 13, Johrhunde.: ungebräulich gewesen bei, einen nach feiner im Ritterftande erlangten Burde als Mitter bezeichneten Mann blos nach feinem Taufnerein und nicht außerdem nach feinem Admiliene wied an benennen. Had out S. 76 and 77 ift outgeführt, daß Burger und Mittersmann que. Ich an Jein, für damalige Beiten zu den Hungeler gehört hatte; megen bes mittelelterlichen, for: kastenmäßigen Abjehluffes der Stande von einander.

Bur urkundlichen Widerlegung vorgenomiter Behaupfungen führe ich an:

Riedel Cod, dipl. Br. Skalberfråbt, gefensrealiter n. T. 1311 S. 477; Hec prescripta bona Ciliclable, miles, ciuis Magdelungensis prins tenebat a domino Lpiscopo Halberstadensi.

Diefer maabeburger Mitterburger batte 1328 – dominus Obeldeen miles fonde 132. – dominus Johannes deutes Jan s. dominus Geldeko milues – nod heinen Johniffsmanner: im Hrlandenbud, ber Statt Maabeburg borgertet. Raab Juhaltsvergladig ves leuteen ift Geldeen gleich Coledek. Mans ift Geldens jahre ben milus rostri, alle Ser Jahre 1820 unter ben milus rostri, alle Ser

) In der Boried, den Weibes giet Lent die Schilberung, wie nachtalt, mächrike Ulandunt up auf oberften Rithunsboden aufbewahrt marden vodung viele verloren ginden.



Minificerialen des Erzbifdhofs von Maqdeburg arhundlid) — gleidgeitig mit Conradus dictus Brandani.

I. J. 1274 erscheinen unter den Ralmannen von Magdeburg – Berzeichnis der Schullsleisten, Schöffen und Natmannen in Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg 16, S. 265 – Kuntradt Brandan, Ridder sowie Johan Dotequene, de junge Ridder; desgleichen i. J. 1281 Hennemann von Schartow, Ridder, In demselben Jahre sind biese im Urkundenbuch von Hertel genannt:

testes sunt tune temporis consules: Bertoldus Dotequene, Heinemannus de Schartowe milites, Theoderiens Felix n. j. m. mið um 1250 ftelyt. ein Degenhardus miles an leister Stelle ber cives. Pludy hat Hugoldus, miles, ministeralis im Halberftödt. Pehusregjiter n. 1311 noch heinen Frantliennamen – bagegen 1270 ein Johannes miles, dietus de Nendorp; im Urhunbenbudy non Fertel.

Auf weitere in porgenannter Beldichte des Beichlechts v. Bismarck von den Berfaffern widerleabare ausacfubrte. iedoda Stellen einzugehen, ist umsoweniger erforderlich als die Scheidemand, welche zwischen ritterbürtigen, gu Rofidiensten verpflichteten Landfaffen und den ritterbürtigen Bürgern, besonders vom früheren Ardjiorat v. Malverftedt in Auffähen der Magd, Geschichtsblätter aufrecht erhalten wurde, gar nicht bestanden bat - nach ebenfalls fadmännischen Ausführungen auch von feiten des Dr. Sagedorn, Siernach haben Burger ebenfo Ritter- und Knappen-Leben - Landgrundbelik - beiellen oder erworben. gehörten damit ohne weiteres jum Ritterftand; and thre Nachkommun.

Dr. Hageborn verweißt in leiner Berfalfungsgeschichte von Magbeburg (Geschichtsblätter für Stadt und Land Magbeburg 1885, Vd. 20) hinfichtlich Ritterbirger gegenüber der v. Milwerkedischen Schamptung, daß es keinen einzigen Fall gebe, in welchen ein Bürger als Ministerbie begeichnet wird neben dem schon erwähnten Gesbolf zu Magdeburg auf einen Bürger von Halle, Eberhard; welcher in der Urtumbe des Erzbischofs Mibrechts II. als burgensis ac ministeralis noster begeichnet ist.

Dazu kann noch angegeben merden:

Und von den folgenden Bürgern der Stodt Salle (Cod. dipl. Anhalt II 709) ift 1291 Alexander Prove miles zuerft genonnt:

testes: Richardus dapiter de Alsleve, Heydeko de Nygrip, Hildebrandus de Ovesvelt, Hermanus de Wederde dietus de Indagine, Hermingts de Bardeleve milites nostri, Alexander Prove milks, Borchardus dives, Johannes Schultetus, Allexander Prove junior, Volkmarus Koyau cives Hallenses, et auam plures alti tele digui.

Sieraus ift von neuem zu erieben, das zur Beit der Altbürgerichaften die Bezeichnung cives auch für Ministeriale galt. Budem hat eine Prüfung der in Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts bei der hödziten Landesobriakeit zeugenden Bürger einer Stadt, die als eines aufgeführt zu fteben pflegen, ergeben!) daß biefe größtenteils den Stadtobrigkeiten angehörten. Soldie vertreten aber der Schultheiß,, die Schöffen und andere Ministerialen. diene eine Urhunde v. J. 1179 (Riedel Cod. dipl. Br. 1 10, 447) - die Raufleute von Burg-) erhalten vom Erzbijdhofe Marenplage in Magdeburg zu freiem Eigentume - in welcher an eifter Stelle der mitzeugenden Officiales ) ac cives de Burch: Fleinricus et Frater suus Conradus angegeben find. Die folgenden find teils ohne, teils mit Bunamen bezeichnet, wovon einige" auf niederländijden Ursprung weisen.

(Fortsetning folgt.)

<sup>)</sup> Geschichtsblatter für Stadt und Land Magdeburg 6, 518.

<sup>&</sup>quot;) vor dem 15. Jahrth, bedeutender Platt mit eigenem Landrecht; nach rammlichen Umfang weierbalb der Ringmauern jo arop wie Magdeburg.

<sup>)</sup> Officiales im 12. Jahrh, gleichbedeutend ministeriales (Mitteila, des Serry Geb. Rat v. Bolow der Universität Areiburg.

<sup>9</sup> Wilhelmus Hamiger (der öldinmern) Lambrecht de Govenne (Covintum, Cubintum, o ibn in 2er belaißten Phorbin) (Bammu) Reinens de Booke Booker: Matteilungen om der öleidadt te der Stadt Bing S. 96). Die Briefel manen und is zu ibn erecke Oelt in Burg. Dentere istadt nach inter Stadtschehert des Größliches bis jum Grieden erun Bona Leit, dann unter Stutischehert bis 1887, august 21 der beteiligtung mit Dem Sergortung in Stadtschaft und Somt Unterpropriation und Somt Unterpropriation und Somt Unterpropriation und Somt Utbergang un stadtschaft über erfelte.



# Die Nachhommen des Matthias Hech, ein Beitrag zur Genealogie der Familie Winz').

Mitgeteilt von 2B

- I. Matthias Heck, Sohn von Teunis (Anton) H. Gertrud Schmeiters (geb. Arefeld 23/5, 1700), geb. Krefeld 30/1, 1724, geft. 25/12, 1784, heiratet M. Gladbach 20/8, 1757 Anna Kauwerth, Tochter von Konrad K.") (geb. Mheydt 2/4, 1694, geft. M. Gladbach 16/3, 1753) und Katharina Loers (geb. Krefeld Oln, 1701, geft. M. Gladbach 8/1, 1780), geb. M. Gladbach 14/6, 1733, geft. Krefeld 25/3, 1809. Ihre Kinder find:
- 11. 1) Katharina, geb. Krefeld 31/5. 1761, jung gest.
  - 2) Katharina, geb. Krefetb 23:5. 1762 geft. Renwied 20/4. 1810, heir. Krefetb 15/6. 1787 Johann Phillipp Jakob Wing, Konfiftorialrat, Ober-Hoff- und evgl. reform. Stadt-Prediger zu Renwied, Sohn v. Pfarrer Johannes 28. (geb. 10/3. 1711, geft. 31/5. 1773) und Charlotte Elifabeth Keftler (geb. 7/2. 1732, geft. nach 21/10. 1815 zu Renwied?), geb. Renher i. d. Pfalz 30/4. 1759, geft. Renwied 19/6. 1813. Ihre Kinder füld:
    - a) Unna Charlotte Elifabeth geb. Neuwied 2/10, 1788, geft. Berfin 3/4, 1866, heir. Neuwied vor 27 11-1810 Florian Blanchi, geb. 21 5-1784, geft. 3/4, 1828, 1815 auf Rettemühle bei Andernach.
    - h) Karl Christ, Ferdinand Ludwig, geb. Neuwied 24/5, 1790, gest. Neuwied 27/6, 1790.
    - c) Karl Hermann Gottlieb, Kanfmann 311 Neuwied, geb. Neuwied 17/11. 1791, gest. Neuwied 15/6. 1841, spir. Kreseld 14/2. 1821 Anna Luise Königs, Todser von Peter R. 11 Gertrud Heck (j. 11, 4), geb.

- Rrefeld 17 2, 1801, geft. Remoied
- d) Toter Sohn, geb. u. gest. Renwied 3 1, 1795.
- c) Raroline Lutie, ach. Neuwich 21.5.
  1796 (Patin: Karoline, Fühltin zu Wied), acht. Neuwich 2.8. 1848, heir. Neuwich 18.8. 1846 Rorl von Gärtner, Landrat zu ellze weiler, Sohn vom Neglerungsvizeprässenten und Geh. Oberregierungsraf Franz v. G. (Jept. Marburg 2.6. 1774, geh. 14.4. 1838) geh. 18.3.
  - f) Maria Charlotte Matilde, 92b. Reuwied 16 1, 1800, gejt. 6 6, 1827.
  - g) Katharina Wilhelmine, geb. Neuwied 14 5, 1802, geft. Neuwied 15 5, 1892.
- 3) Bertrud, geb. Brefeld 27 11, 1763.
- Gertrub, geb. Strefelb 29 11, 1765, cell.
   25 2, 1811, heir, 10 7, 1800 Peter
   Röntigs, Leinengerniabrihant, Schu D. Megiòtus A. (geb. 17/3, 1726, aci.
   12,2, 1791) u. Satharina Remediants, geb. Strefelb 24/11, 1765, geft. Neumich 27/2, 1833. The Rinber line:
  - a) Anna Luife, geb. Arefeld 17 2, 1801, geit. Renwied 14 11, 1830, heir. Arefeld 14 2, 1821 Karl Hermann Gettlieb Wing (i. II, 20.)
  - 15) Bilhelm Muquit, geb. Arefeld 22 8, 1802 (Poten: Budbendereibeiher Joh. Keinr. Funde in. 28 Lean nönigs), geh. Nenwich 28 12, 1845, heir. 18 8, 1825 Kenriette von Gärtner. Tochter vom Regierungsvigepräftenten und. Geh. Ober regierung-rat Franz v. 6, 0, 11, 20, geb. 5, 2, 1799, geft. 20 10, 1876. (Kinder J. III, 4.)
  - c) Rarl, geb. Rrefeld 10 5, 1814, act.
  - d) Christine Rotharina geb. Arcie'd 15-12, 1805.
- III. Kinder von Wilhelm Anguit Roules v. Gärtner (j. II., (5.)

<sup>1)</sup> vgl. Handbuch Butgerlicher Familien, Bd. VII, 6. 419-442,

<sup>7)</sup> vgl. Roland, Jg. 18, Nr. 1; Vorfahrenliste v. Abraham Sohmann, S. 54.

<sup>4)</sup> val. Erich & Gruber, Encoklovadie 8, 13 en ichaften, Sect. 1, 2, 32, S. 158 Lot.



- 1) Hermann, geb. Renwied 7/4, 1837, geft. 1 Brefeld 4-4, 1870, beir, Brefeld 18/6, 1860 Johanna Sofie Engenie von den Wellen, Tochter von Abraham Seinrich v. S. B. (acb. 3.2, 1807, acit. 8 5, 1896) u. Salome Ratharina Bertha Ihm (geb. Wrankfurt a. M. 28 1, 1812, act. 3 3, 1892), geb. Krefeld 7 3, 1837. 3bre Rinder lind:
  - a) Bertha.
  - b) Elijabeth, ach, 15-6, 1863.
  - c) Emil Abraham, geb. 106, 1866, beir, 18 12, 1896 Allice Schroers.
  - d) Huauft Sugo, geb. 30'11, 1868,

## Swei Urkundenregeften jur Geschichte der Kamilie von Saufen. Mitoeteilt pon 23.

1. Schlichtung eines Grengftreits zwischen Triedrich von Sufen [Saufen] einer: feits und Ratharina, 28me. Bingeng pon Kameritein andererfeits gu Bonn. 3. Juni 1523.

Der von genannten Parteien als Schiedsgericht angegangene Kurfürstliche Rat in Bonn überweist der Ratharina, Wwe, Bingeng von hameritein und ihren Rindern aus ihrer Che mit Dhamen von Bürick (Boernck)!) den strittigen Anichus eines Bulches, wonegen Friedrich v. S. einen Morgen Aderland (auf der Sittard) und 6 Bulden à 24 Rober-Albus erhält. Dieles Adierland fiegt neben dem Eigentum des genannten Friedr, von Sulen und den Weersbenden,

Orig. Papierhandschrift mit Siegel. fol.

2. Chevertrag zwijden Stephon von Suelen | Kaufen |, des Friedrich von Sueien auf Latum [Bamft, Lank, Rreis Rrefeto] ältefter Sohn, und Elifabeth van der Sorft; vor 1541.

Steffen pan Sneien erhält als Austiener 2 Renten auf Sofe in Belb Bellen, Bamit. Lank, Breis Rrojeld] und Rierft [ebenda]. Der Sof zu Gellen gibt jahrlich 25 Malter Beifte 13 Malter Roggen, 13 Malter Safer Urdinger

's Die in Rlammern gngesetten Begeichnungen find der Rückaufidrift entnommen.

Moh und 6 Schmelus Der Sof in Minit wie jahrlich 71 . Malter Roggen, 7' . Proller Worte. Urdinger Man. Der Geldwert order to Il mird mit 82 Goldenfoen berechnet. 2101 . 0 erhalt Stefen 18 Belbandben Rente per 1991 Bologidien Rapital, welches auf Mont i un Amt Liebberg haftet, und freie Bobunna nicht Roll bei feinem Bater auf Latum. Aber viele bem Sohn Stephan gegebene Mitait bat ber felbe fich nach bes Baters Tod mit feinen Brudern and feiner Schwefter in vertid ion. Die Brant Effigbeth von der Sorit brient in die Che eine Reute von 50 Goldgulden aber 1000 Goldanlden Stanital ju Laften ihrer Binder Goswin und Arndt van der Borit, gairtar jährlich auf Petri od cathedram. Gerner erhalt lie ein auf "Johannis tho middeiomer" [1542] zehlbares Rapital von 500 (holdgulden und beim Tode ihrer Mintter Belgen [Sibille] von Wiffel außer dem ... huisrait, als dieielbe fer moder afistervende verlaiten wirt" 600 (boldenlock,

Papierhandidrift, fol, Schluft fehlt.

# Besitznahme der Berrlichkeit Buts durch die Erben des Wilhelm von Metter: nich zu Schweppenburg, 13. Mai 1672.

Witnestellt oon 2B

Der Einwohner der Stadt Urdingen Comblen-Gummerebach nimmt als Bevollmachtigter to Frau Margaretha von Bourtibeid ( | 20 T le beiml, geb, v. Metternich, Berrin . Schwerzen burg'), Borghbroell ) und Suls ! und deren Bettern und Bafen von Loen Bein vom ? " Renten, den Mutungen und der Jung- 1822: der Berrlichkeit Bille !, welche Genaunten : 10

- In Britisherd, Banen, Altenolis were Aber wie. Raby, Roblem
- 2) Ortfchaft ber Bamm, Bmebre'l, nies .... Raby, Roblens
- 3) Bamit Burab ohl Breis Maces, Pal-
- D Suls, Greis Remeen, Walter 1992 1997
- ju Comabsberr jaget um U. Bathenburg, of o Cumarten tich b Colden o o Gath 7 p. mart in Berfenfinden; 8 John . . .



Ableben des Freiheren Wilhelm von Metternich ju Schweppenburg und deffen Schwefter gugefallen war. Aus der Familie von Loen nehmen durch diese Bollmacht Besith: 1. Die Rinder der Cheleute Albrecht von Loen, Herrn zu Bulg, Raht'), Abr') u. Schweppenburg, und Maria Amalie 311 Rath: 2. Die Geschwister Johann Albert v. Loen und Johanne Elifabeth v. U., Bemahlin des Friedr. v. Bourticheid zu Borgbroef als Erben ihrer Mutter v. Metternich. Die Besithergreifung pon Buls durch Gummersbach erfolgt vor dem kaiferl. Rotar Theodor Suttenus aus Bonn im Beifein der Buller Schöffen Mnrich Martmans und Bertram Kauffmans. Der Belitzergreifungsakt ber Berrlichkeit Buls bat folgenden Wortlant:

"Rundt und zu wissen sei männiglichen denen gegenwärtiges Documentum Apprehenige Dollels fionis gu Lefen oder hören Lefen Borkommen wirdt, daß Im Jahr nach der Bentfamer geburt Unjers Einigen Erlöfers Jeju Chrifti Thaufent Sechshundert lieben gige zwei am dreutzehenden tagh Monati Man, Bormittaghs zwifden Neun und Zehen Uhren Bor mir Offenbabren Rotario mit 3ugiehungh zweger Scheffen und Gerichtsperfonen diefer Bentlichkeit Bulft, kommen unnd Erichienen ift Der Chrentvelt und furnehmer Berr Cornelias Gummersbach Einwohner der Statt Urdingen. angeigendt, daß Er von den Wollgebornen Gerren, herren Johann Albeiten von Loen, herren gu Stille, Rabt, Albr und Schweppenburgh, wie dan von dellen woltgemelten Gerren Framen Schmelter Johannen Elifabethen von Boricheitt gebornen von Loen, wie auch dero Chegeliebiten Serren Br. Friderichen von Bonricheith zu Borgbroell Bollkommene gewalt, laut beigefügten Atteftati und fchrifftlicher Berfiegelter Bollmacht fub

Beinhard v. Sals, Sohne von Gottichall v. Sits; 10. v. Suts gu Rath; 11. v. Leerodt; 12. v. Loen; 13. v. Metternich fann Broefffe; 14. v. Reffetrode; 15. v. Pallant gu Breidenbend; 16. Dietrich v. Quad n. fein Bruder; 17. v. Zauf hirds; 18. p Waltich auf Winnenthal. Durch Berhauf u. Bereibung bleiben mir die Familien v. Boutticheid, v. Saift u. v. Loen bis 3m frangoifchen Beit im Befite ber Beirlichken Buls, (vgl. Reuffen: Gefchichtl. Rückblicke auf die nachfte Umgebung Crefelds. Urefeld; Rlein 1867, S. 16-19.)

- 6) Rath (Bennickel), Ortichaft, Bomit, Bodum, Breis Brefett, Raby, Buffeldoif.
- 7) Ahr Traar, Bamitr. Bodnun, Rreis Rrefeld Rabs, Düffeldorf.

Rumero I (weld) mi: Votario por jegelat me and überkommen bette. Krafft alia balamen Commission and Bollmacht vor Jiotaria 3107 Endeltbenanthen Berren Scheffen, Die gu bemeite n Bulf in ruhigem besith gehabter gutter, Introdent und Obrigkeitlichen gewalt eine appertunge et dependentiis quibis cunque wie biejelbing Ihro Sh. Praedeceffores gehabt haben, in apprehendiren und zu continuiren. Immerich die Wollgeborne Fram, fram Margareta von Borichett geborne von Metternich Mittfram an Sillik, dieje oben angezogenen gutter und Gerechtigkeit jub Atteftato Sigillato Serun Bettern und fram Bauffen verbethen thethen . . . Ubertragen allergestalt nach inhalt den brigge, Welches den (weilen ein billigh und rechtmanige Bitt) nicht abichlagen können. Sondern beimich mit gedachten Bevollmachtigten gu bem Sinfe Sulf verfuget, allwo die pfort desfelben puhr Erwenten S. bevollmachtigten Correl Gummershach auff und gugeschloffen. Bon bannen ferner ju und in daß haus jur Richen gongen doß hohl geschürkt, daß femr angemindet unnd demnachft mit Baffer aufgelofchet. Folgende mit demfelbigen herrn Bevollmächtigten und benen Beugen, jum garten por dem Schlofe eingangen, da dann offtgedachter Gr. Conin tut(us) mit der idum Erde gegraben, köll mit eine andere pflank aufgerupffet, wider eingein : mmd hatt aljo animo et corpore actualem a realem poffessionem nahmens der Sh. Principalen alf rediten und mabien nimmeer in eigeinstituirten und benovonirten Geben der moll geboren und Bochftgede hien Growen Margareinen Framen zu Sulf, Ihrei albie zu Sulf gelegenen guther und abmitumoen forth järlichen gefohlen inrisdictional allen Berechtigkeiten, wie Sie nahmen haben können ober monen ergriffen. Hund feindt biemit die erbliche Solemnisaten auch auff der Wendt Möhlen gleicher geitalt, allermaßen selbigen togs und finn en, in der Scheffen und den genigen Müllers Cornelu Rulandt forth leiner wiechten acaciment and beifein juxta morem et Stolton Petriae pergieren und die Acta possessionii vollierlich perm : Weilen dan Ich auf Ranjerlicher macht oben bahrer und ben Chur Colmider Bonn ber gebeims Sofi Cantilen immatricaliter ie is Approbirter Notarius bieunden auf . Spatien benant, gu diefem Ach. Apprachenfas Polichionis



mit Angiehungh der Scheffen gebürlicher Beiß ! requirirt auch demfelbigen actus perfohnlich beiaewohnet, und alles beidriebener maken angenscheinlich gesehen über und angewesen: Alfa habe nit Unterlaffen können ab inftantiam facpe fati bei Constituti Cornelii Gummersbach geburlichen Schein, testimoniales, Documentum et Documenta, extensione fatiori, quateaus opus semper salvam bemletben mitzutheilen. Actum ut fupra auffin Souk Sulk sine dolo et fraude in praefentiam ber Chriamen und Achtparen Bniiden Marinians und Bertrami Rauffmans beide Scheffen diefes Berichts in der Kerrlichkeit Kille. Ita leiter Coo Theodorus Süftenus sacra Imperiali Majestate publicus et in Caucellaria Bonnensi Immatriculafus et Approbatus Notarius manu propria requisitus (Recte faciendo neminem timeas)."

# Jum Tode Prof. Ad. M. Hildebrandts. (mit Bildnis-Umrahmung nach Zeichnung von Onter Roick).

Einen schweren Berluft haben die Wissenschaften der Familiensorschunde und den Hendlichen Kunft dunch den Tod des Professors Nools Matthios Hildebrandt in Berlin erlitten. Nach längeren Leiden wurde der hervorragende Gelehrte, Schriftsteller und Künftler am 30. März 1918 aus einem schaffenseichen, von schönen Ersolgen gehrönten Leben abberusen.

Beboren am 16. Juni 1841 als Sohn eines Pfarres zu Miefte i. d. Altmark, beschäftigte er fich ichon frühzeitig mit der Wappenkunde, wogn ihn der Berkehr feiner kunftsinnigen Eltern mit den gahlreichen, in dortiger Wegend angeselsenen adeligen Gulsfamilien manniafaltige Anreaung gab. Eines feiner erften Berke (herausgegeben 1866) waren: "Die Grabsteine und Epitaphien adeliger Personen in und bei den Rirchen der Alltmark", 1870; "Über Wappen und Banner des Deutschen Reiches". In Bernigerode a. Kart. woselbst er viel an der dortigen fürstlichen Bibliothek arbeitete, lernte er feine Gattin Marie. geborene Ollenberg kennen, mit der er feit 1881 in alüdelichster Ebe lebte und der er nun, nach koum mehr als einer Bodie in das Brob nochfolgte. Seit 1860 als Schriftleiter des Kunftgewerbe-Bereins nach Berlin berufen, übernahm er 1869 die Redaktion der Monatofdrift "Berold", fowie der Bierteliahrsichrift für Bappen-, Siegel und Familientunde des domals just Leben gerusenn Bereins "Herold". Seit 1880 vor waltete er die Sammlungen und die Wicherdessselben, die zu gewaltigen Umsange angewachjen, seit einigen Jahren im Aunstewerbe-Museum untergebrocht sind.



Munnehr entwidelte der Projessor eine überaus fruchtbare Tätiglieit auf dem Gebiete der
heraldischen Aunftwischichten; eine große Jahl
wissenschaftlicher und künstleisischer Werte, von
ihm verfahl und zum Teil illutriert. Außer
kleineren Abhandhungen gab er heraus: Keraldisches Musterbuch für Gollente, kumistrennede Architekten (3. Must. Berlin 1807), Wappenlucket
des Abels von Haunover, Braumschweiz und
Anshalt (Mürnberg 1871), Koder Grunenberg
vom Jahre 1483 (Görlin 1879), Keraldische
Meisterwerke von der heraldischen Aussilien
Deutschlands und Deiterreich Ungarus (Leinig Berlin 1882, Wappenbuch der gräftichen Familien
Deutschlands und Deiterreich Ungarus (Leinig 1884)

Seine beraldischen Bucherzeichen (drei Samer lungen Berlin 1892) fild in Sommlerkreisen gang besonders geschaut. Seine Mappenlibel (4. Milt. Grantsfurt a. M. 1894) hat die weiteste



Berbreitung gesunden. Ferner seien noch genannt: M. O. Spiessens Wappenbuch des wests. Abels (Görlig 1902) und A. von Aranc's Wappenbuch des landgesessens Abels in Schlessen des landgesessens des Beubearbeitung von Jol. Sibmachers Wappenbuchlein von 1605.

Er zeichnete ungegählte Stammbäume und Erfibris, Wappen in Chronition ufw. Alle jeure hjeutolighen und finnifiqewerblichen Arbeiten und Entwille zeichneten judy durch unbediestig geschichtliche Richtigkeit und größte Sorgfalt in der Durchführung aus. Hern wurde er von keinen andern Künftler übertroffen. Zolfreich find die Chrungen und Ordensauszeichnungen, die ihm als Amerkennung für seine kunftlerischen Leiflungen zuteil wurden: neben der Berleitung des Hernschlichen Alleiburg des Gerzaglich Sachlen-Altenburglichen Profesior-Titels wurden ihm die Goldene Medaille für Runft und Wiffenschaft am Sande des Friedrichs

ordens (Würtlemberg) verlieben; jeiner d.: Rote Ablerorden I. ul., das Mittelbren; des Albrechtsordens I. ul. (Sahien), der Erneitinikle Hausorden, Franz Joicforden 2 ul., der Braunjchweigische Hausorden und das Scheumburg-Lippische Ehrentrenz 3. ulasse.

Ein hervorragender Kenner auf dem Gebiete des Rappenwesens, war der Berbeidene gegen gederman ungemein gefallig und sichnete pch als Menigh durch eine ungemönliche Erchetene pch als Menigh durch eine ungemönliche Erchetenensten Sprobbshungt, wird er m den Herpen aller derer in Ernnerung fortbehn, denen das Gludt perfönlicher Behanntschaft und der Berlag bewahrt dem freundschaft und der Berlag bewahrt dem treuen, allgeit hilfsbereiten Mitarbeiter ein ehrendes Undenten!

Oskar Roick, Hoj Wappenmaler, Beilin-Steglig.



# Die neue Flagge des jeist unabhängigen Finnland.

von Schriftteller B. Bergmann in Wien, (or 12 1915)

Wie Zeitungsnachrichten meldeten, erörterte der Berband der Schiffskapitäne in Keljingfors die Frage der neuen Flagge. Man einigte lich auf eine Flagge, die auf rotem Grunde ein gelbes Kreuz und im oberen linken Zelde neun weise Sterne zeigt.

Diese Wahl der Farben sowie des Krenzeshat eine tiesgesende Bedentung, Ainnkond, vor dem Krieg ein mit Ansland vereinigtes Großsfürstentum hat eine wechselvolle blutige Geschichte im Kampse sür seine Unabbängigkeit. Durch beinahe 500 Jahre zu Schweden gehörig, hatte erst der russische Krieg 1808 9 die endaültige Tremmung Finnkonds von Schweden um Folge (widerstand bisher allen Russifizierungsversinchen) und ilt seit dieser Zeit sussenzichtung russische Wecklichtungsversinchen) und ilt seit dieser Zeit sussenzichtungsversinchen) und ilt seit dieser Zeit sussenzichtung russische Wecklichtungsversinchen und ilt seit dieser Zeit sussenzichtungsversinchen und ilt seit dieser Zeit sussenzichtungsversinchen und ihr seit dieser Zeit sussenzichtungsversinchen und die zu der Verlagen und der Verlagen und

Die schwedische Flagge zeigt ein gelbes streuz auf blauem Grunde und wurde nur die rote Wappensarbe gewählt, weil die Wappensarbe des ehemaligen sinnischen Wappens vol ist. Die Sterne, welche gleichfalls im alten Wappen

Finilands vorkommen, lectoriten die 8 rejp. 9 Gonvernements, in welches das chemalige Großfürlienum einacteilt geweien ist.

# Inr Kunstbeitage Wappen und Extibris John.

Brentionif von Robo von Saken

Für Neukreierung eines Familiemvappens maren unterzeichnetem Geraldiker Skizzenunterfagen von Berren John in Dresden über lendet worden, die nur weniger Bereintachungen begm. Korrekturen bedinften, da die Idee Des außerst originellen und doch heralbijd ichonen und horrekten, zugleich auch einfachen, umiberladenen Schildbildes überraichte, umfomehr co eine Laienerfindung war. Raum botte von einem beraldischen Wiffenschaftler, bei reiflichen: Rachdenken, die Aufgabe belier gelot werd m können. . Entfernt winde nur aus den 2 freien Schildesechen (oben und unten) ein sichifcher grüner Rautenbrangbalken, bezw. ein Dreiberg: fiatt diefer beiden Biguren find die 2 roten Bugeln angebracht worden. Unf dem Belm par ursprünglich ein ganger Adler angebracht,



ichwebend zwifden 2 Straufenfedern, mas geandert merden mufite: es ift hier somit der Moler machiend", ohne die Kedern als helmhleinod gewählt worden. Schlieflich murde der Stil richtig gestellt, bas Wappen in neue Originalform gebracht. - Die Stammbeimat der John ift Schlesien, wo das Beschlecht feit Jahrhunderten anfällig und heute noch vertreten Die für den hier interessierten Zweig in Betracht kommenden Linien leben in Sachsen. Bagern und Burttemberg. - Der bier nicht eingezeichnete Bahlipruch ift: "Empor gum Licht!" Der Adler ichwebt gur Sobe empor. also zum Licht (Sonne), motiviert burch bas altgermanische (grifche) Sonnenrad. Beichen, dem Sonnengott, als mobl höchfte Gottheit gebeiligt und geweiht. Sein Sobenflug will beeintrachtigt werden durch einen das Sonnenrad umklammernden Löwen, der die hemmenden Bewalten verfinnbildlicht, die das Emporftreben erichweren. -Der Adler hat zugleich die Tinkturen des deutschen Adlers (schwarg, rot bewehrt), der Lowe die des (jach].) Wettiner Lowen (gleich. falls ichwarg, rot bewehrt). Beide Tiere iteben in goldenem Feld, welche Tinktur auch beim deutschen Reichsadlers, bezw. wettiner Lowens wappen den hintergrund bilbet. Die Mappentinkturen find ichwargrotgold, gugleich die altbezw. alldeutschen Flaggenfarben darftellend. -Beraldijch blajoniert: In goldenem Schilde ein rotes hakenkreug (arifches Sonnenrad), welches ein ichwarzer, rot gewaffneter Adler im rechten Obereck des Schildes mit einem "Fang", im linken Untereck ein ichwarzer, rot bewehrter Löwe mit den Pranken halt, begleitet von 2 roten Rugeln. Helmkleinod: der ichwarze, in die rotgoldenen Selmdeden übergebende 21dler mach.

send, dessen Brust mit einem goldenee Hakenkeuz oder "Sonnenrod", die beiden Sachsen (Flügelknochen) mit se einer roten Kugel belegt sind. — Die roten (glühenden) Kugeln sollen an die Kriegzseit, in der dos Wappen entstanden ist, erinnern. Zugleich ist Wappenannehmer übrigens zur Zeit Kanonier. — In den Flanken des Erstibris-Vlattes sind die Schilde von Sachsen, Tresden, Bapern und Württemberg angebracht. Der Stil des Wappens ist frühgotisch, mit Kübelhelm u. J. w.

#### Beraldisches Kuriofitäten : Kabinett.

Im rechten Seitenschiffe der Stadtpfarrkirche 311 Freising befindet sich der Grabstein des "Burgermeisters Christoph Schaurmaier", † 311 Freising 5. Januar 1672 mit einer höchst



objonderlichen Helmzier. Schild ichtäg geviert; oden und unten zwie Pfäller, vorn und hinten je ein einwärtsgewendeter halber Edwe. Der gekrönte Stechhelm trägt als Helmzier zwei von einander abgewendete wachlende Löwen. Farben sehlen.

2. Rh.



Anfragen bis 10 Zeilen einfpaltig werden für Abonnenten koftenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 20 Pfg. betechnet. – Jie Nichtabonnenten koftet jede Zeile 40 Pfg. – Ohne Müchporto können Anfragen keine direkte Keantwortung sinden. Brieflich gewinschles Auskäufte der Redaktion werden mit 1–3 Mit. berechnet. Intereffenten werden erfucht, denseinigen Herren, die Auskäufte streißt haben, Enwigangsbeiten gerren, die Auskäufte streißt haben, Enwigangsbeiten grundsgerflaten.

#### Aufragen.

29. Herhunft, Daten, Wappen, Gattin, Eltern, ect. gedicht von Antonius Straube (Strube) 1646—1661 (†) Alfisvogt 31 Kanffungen (Bez. Kaffel). Tochter Anna Chriftine heiratel 1652 in Haun. Münden den Johann Daniel Hübeden. 2 Söhne des Kogls werden im Kauff, Aichenbuch 1647 als Taufzeugen erwähnt: Joft Bertold und Hermann.

Carl vom Berg, Düffeldorf, Benzenbergitt. 50, 30. Rachrichten über die Familie Lekebusch (Leckebusch, Lockebusch) fucht und sammelt

Carl vom Berg, Duffeldorf, Bengenbergftr. 50.

stid Wonaten ichmer erkrankt, bin ich nicht im Verriwortung der laufenden vorreihonden jauch ihr "Familienen. Berkanngekommen, da z. Z. im Sanatorium velegen. Galla jagt nicht umgehende Brantwortung erfolgt, bitz Grittage wiederball R. R. of e. Berlin W 37, Jenenfit 22.

# Modicher Chanz

## Zeitfdriftenichan.

Der "Deutsiche Herold". Beitschrift zur W pren-Siegel- und Familienkunde, berausgegeben von Verein "Herold" in Berlin, 49. Jahrgang. Nr. 2.

Inholt Mr. 2: Bericht über die 970, Situau vom 18. Dezember 1917. – Beschief über die 971, Situau vom 8. Januar 1918. – Die Originalliegelleungei im itabilisen Mulienn 31 Whet. – Gelichtes Wappen der St. George-Schlerichtell vom einem großen Behrtud in der Matientliche gu Danzig, (2018 einer Mobildung. – Bücherlichen, – Bermichtes, – Univogen. – Intworten. – Taubrotelor.

Familiengeschichtliche Blätter. Monatsichrist zur Förderung der Familiengeschichtsforschung. 16. Jahrg. heit 2.3.

Juhaft: Baterländige Chrentafel. — Deutlige Zanntlen in schwedischen Diensten, (Fortschung) — Eine Serrnhuterin als Minitan hoher Hönner, Mitterlängen. — Bücher Mitterlängen. — Bücher Mitterlängen. — Bücher schan. — Mundyragen und Bünidge. — Mittwetten auf die Rundfragen. — Machrichten der Zeutralifelle für Ceutlige Performen und Komillemedschafte.

Heistliche Chrould Monatsichtift für Jaulien und Heistliche in Heistlich und Heiselchiche in Heistlich und Heistliche Pagründet und herausgegeben von Dr. Herm, Brauning Oktaviou, Proj. D. Dr. Willy, Diehl, T. Jahra, heit L

Monatsblatt der Raij, Kön, speratdischen Gefellichaft "Adler". Wien 1917, IX. Bd. Rr. 1. u. 2. Inhalt Nr. 1: Mittetlungen der Geiellichgit, -

Die neie Rangoldhung der oftertechischen und ungarischen Orden und Auszeichnungen. – Inn der Regelückert der Stoht Leibnerth. Eine Heberftreisische Kamiliendroum. – Altragen. – Antworter

Inhalt Mr. 14, VIII. Bo': Mitteilungen be. Gesellschaft. - Eine Gebenstreitiche Franctionebrond, - Literatur. - Anfragen. - Antworten. Inisia angebot

Archives lle aldiques Suisses. Schweizer Archive für Heraldik. 31. Jahrg 1917. Ar. 34.
Schaufns-Land, Allerlei wihiegung und auch ge-

Schausins. Land, Allerlei vifiezung und auch geschnebener ding an tag gegeben vom Breisgan Beien. Schausins. Land zu Freiburg im Breisgan. 44. Jahrlauf.

Verbandsblatt der Familien Glafen, Hafenclever, Mentzel und Gerstmann, sowie deren Seitenverwandten. S. Jahrgang. Ar. 19.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De Nederlandsche Leeuw:" 30. Jahrg. Pr 3-4.



Durch die Proffe ging die Mitteilung, daß die Pringeffin Sofia von Beimar fich mit bem alteiten Sohne bes Bankiers v. Bleichrober verlobt habe, und der "B. 3." wurde dies von einer dem Saufe Bleichroder nabeftebenden Seite bestätigt. Danoch bestände "zwischen beiden Familien ein vollkommenes Einverständnis", nur die Einwilligung des Brogherzogs von Sachfen- Weimar-Gilenach ftande aus, doch merde fie zweifellos erfeilt merden. Die Mitteilung, pon der wir nicht notig genommen haben, wird jett von gultändiger Seite als fallch bezeichnet. Denn bas Bolfiche Bureau erhalt folgendes Telegranin: "Die Nachricht von der Berlobung meiner Tochter ift unrichtig und entbehrt jeder Begrundung. Bilbelm, Dring pon Sachlen-Meimar, Beidelberg." Dr. jur. p. Bleichroder hat in Seidelberg ftudiert und foll dort in der Tomilie des Pringen verkehrt haben.

Dijd, Radir Rr. 20 p. 24, 1, 13.

Die Berlobung einer deutschen Prinzessin mit einem aus judischem Geschlecht stammenden Nachstommen eines großen Bankhauses wurde voll Stoly in den midifd liberalen Blattern mit Behagen und breiten Erörterungen gemeldet. Wir hatten, da die fenfationelle Aufmachung uns von vornherein ftutig machte, keine Rotig davon genommen. Jetzt wird die Meldung auch von beteiligter Seite domentiert. Die "Deutsche Tageszeitung" bemerkt febr gutreffend dagu: "Das "Berlmer Lageblatt" drudite, naturlich "unter Borbehalt", Diefen Schmindel nach und fah mohl idion im Geite den Monn von feinem Blute als Ugnaten eines deutschen Gürftenhaufes. Daß ein in Deutschland erscheinendes und geleienes Blatt, felbft wenn es von Fremdlingen redigiert wird, nicht einmal fo viel Inftinkt befitt, um bas Lächerliche diefer gangen Geschichte berausgufühlen, ift ein trauriges Zeichen. Man hatte wenigftens annehmen follen, daß die Redaktion es empfinden mußte daß fie dem betreffenden Berin, den fie als Brautigam nannte, einen menig ichonen Dienft leiftete - aber, mo's auf Sensationsmeldungen ankommt, hört eben febit das - Raffegefühl beim "B. I." auf.

eichebote Mr. 20 p. 44 1, 13







# Über Altbürger: und Ritterstand.

Dem Roland-Berein für Stommkunde i J. 1916 gewidmet.

Schultze, Mojor 3. D. Planen B.

5.

Meine Zusammenstellung gründet sich hauptlächlich auf die Werke:

Patriziat in den deutschen Städten (1856), auch Mitterwirde und Mitterschaud (1888) von Frhen. Noth v. Schiedenstein, Geschichte der Städteverfassingen in Deutschand) von v. Maurer Märklisse Städteversassingen (1837) von Zimmermann wie auch auf neuere.

Die in der Berfassungsgeschichte der Stadt Magdeburg (Geschichtsblätter Bd. 20 S. 88 u. f. 1885) gegebene Ausführung über das Patriziat weicht von der Aussahung vorgenannter Autoren in wesentlichen Punkten ab.

Wenn darin bei Erwähnung des glänzenden Wassempletes nach dem Ersolge d. I. 1297 berichtet wird, das die Magdeburger Geschlecker, die städischen Junker in dem Kämpsen der Erzebischöfe, namentlich in denen Günthers und Vernhards, den Kern der städischen Kriegsbecrebisdeten, so sällt die zwoor gegedene Beutrellung auf; wonach dem Patriziat der Stadt die Turniersähischeit geschlit baben soll, und es somit nicht als ein Stand anzuschen sei, welcher sich im Bestig adliger Freiheiten und Gerechsame") bestunden hätte. Es wäre vielmehr die Genossenschaft der reichen Bürger gewesen und unterlichted sich seiner Herkunft, wie seiner Stellung

nach nicht von dem Patrijiat anderer Städte. Tas Leben aber, welches sich in diesen städtischen Kreisen entjaltete, hätte gleichjam rinterlube Formen angenommen; es zeige dieselsben Züge wie das des Größbürgertums von Colh. Tagu ist noch angegeben, daß die Junker durchaus in rittermäßiger Weise bewassnet waren.

Begründet mird die porftehend miedergegebene Anficht darauf, daß die Rouftabeln der Stadt in der Schöffenchronik "Der rikeften borger kinder" genannt und die Baite, welche auf Einladung in Magdeburg erfdeinen, um dort "Rittericaft zu üben". Rauflente aus den benachbarten Städten des Sachfenlandes find. Daß dies um 1297 peranitaltete Teitiviel jedoch mit Raufleuten gehalten mard, beweife, daß das Magdeburger Patriziat felbft in feiner Bejamtbeit fich dem Adel nicht als ebenburtig betrachtet hatte und ferner - daß das Waffenspiel nicht ein eigentliches ritterliches Turnier, vielmehr nur die Nachahmung eines jolden gewesen ware. Ebenjo maren offenbar die Spiele, welche die Magdeburger Junker alljährlich um Pfingiten auftellten - feit jener Beit wurde das "Roland. reiten" an der Rolandfäule abgehalten - jehr welentlich von Turnieren verschieden geweien.

Ich vermag dieser Ausschauung vom damaligen städischen Heerweien unstoweniger beigutreten, als doch der Wassenerfolg d. J. 1297 die militärische Gleichwertsicheit des Bürneradels von neuem ergeben hatte: Zu solchem Ersolawar neben guter Führung und Bewassung doch auch sorgsättige Ausbildung der schweren Reitergeschwader sowie des Kulpvoltes ersonderlich; durch häusige Reits und Bechälbungen – Turniere,

Die niedere Atistokratie als Träger des mittelalterlichen Rittertuns sowohl auf oen Lande als auch in den Städten ist doch vom fehde und wäsenfähigen Stande der germankten

<sup>1) 5, 206</sup> n. f. 209, 216, 730 u. f. 740.

<sup>9 5, 21, 26, 33, 38, 50, 68, 73, 75, 80, 81, 88, 119, 124, 142.</sup> 

<sup>&</sup>quot;) Bon den Freien der Urzeit find die Borrechte des Geschschtsadets berzuleiten: Bappenfabigheit, Gerichtsbarkeit, Aufmahme in Ritterorden und Stiffer, Lebensfabigheit.

Freien (gentry) herzuleiten, welchem auch die an Grundbesitg gehettele Rechtsfähigkeit zukann. Die Edeln, Athalinge (nobility) die Įpateren Oppulten gehörten der hohen Arsikokratie an.

Rady anderen Berichten (Geschichtsblätter Bd. 3 S. 150 — Danneil) hatte der Erzbischop wegen vorgekommener Todesjälle beim Ritterturnier 1175 den Bann darauf gedegt. Dech wurde 1387 von erzbischöflicher Seite wieder ein Turnier abgehalten — Tornier zu Borch, Herner wird berichtet (Bd. 17 S. 3441), daß das Patriziet ber Städte mit dem niederen Abel — die rittermäßigen Landsiffen — rivollifierte.

Bu dem um 1297 von den Maadeburgern abgehaltenen Ritterspiele (Patrigiat S. 234 Frbr. Roth v. Schreckenstein) batte Bruno von Schoenebedt, ein kecker Kriegsmann und namhafter Minnelanger den Auftrag, die Ratsberrn und Kaufleute pon Goslar, Sildesheim, Braunidweig, Quedlinburg und andere Nachbarn auf Pfingften nach Magdeburg einzuladen. Die Magdeburger hatten kurg vorher auf's Ritterlichste gegen den Markgrafen gekämpft und maren fiegesfreudig. Die von Boslar ericienen in voller Ruftung, die von Braunschweig in grünem Bewande. Bor der Stadt empfingen zwei Magdeburger Konftaffler die Gafte und brachen mit ihnen eine Lanze, da sie nicht ohne Abenteuer ausziehen wollten, Auf der Marich einer Elbinsel dem Dome gegenüber mar der Braal zubereitet - Einfluft der romantischen Doefie.

Aus den Waffenübungen, den Turnieren, bei benen zu Pferd mit icharfen oder auch fog. Turnierlangen gerannt wurde, sowie aus ben Ritterspielen gingen überall im Mittelalter ebenfalls ritterliche Waffenübungen zu Fuß bervor. Neben der handhabung von Lange, Streitart, Spieft und Schwert, für welche an vielen Orten besondere Fechtichulen errichtet maren - Fechtfport wurde von der ahademischen Jugend der Alltbürgerichaften auf die Bochichulen übertragen gelangten die Schiehübungen zu befonderem Unsehen und führten allgemein gu Schützengesellschaften. Buerft murde ausschließlich mit Urmbrüften nach dem Bilde eines Bogels geschoffen. ber an einem bagu aufgestellten Baume befestigt war.

Bogen und Armbruft wurden schließlich durch die Handfeuerwaffen ersetz; auch bei den Schützenfesten.

Jeder Schütze, welcher in Burg nach der Scheibe schießen wollte, hatte sich bei dem vom Rat bestellten Schützenmeister – ein Natsherr, dem die Schützen unterstanden – einschreiben zu lassen.

Das heergerat späterer Zeiten wird in den folgenden Urkunden genannt.

Nach der Willkür von 1474 (Magd. Gesch. Bl. 17. 246 u. 247):

Es sall auch ein iglich Burger vinser Stad Burg sinen Harnisch unde wehren haben nach innem vermoge vinde vijsatizunge des Rats.

Wer an den Rath gekorn wirdet, der sal von dem Tage an so die koer verkundiget wirdet In den nehsten der wochen sich ein Pierd hicken vunde haben das vinder vier magdeburgscher marke werth nicht sie vinde sal das halden die wiese er am Kate ist.

Beisheit der Schöppen über Bererbung des heergerats und der Berade in der Stadt Burg von 1529 (Magdeb. Beid), Bl. 17, 70) gibt Zeugnis, wie die Stadt, welche mitten zwischen den Gebieten des märkifchen und jächfischen Rechtes lag, vielfach den beiderseitigen Rechtsgebrauchen unterworfen war. Bahrend im allgemeinen bas fächfische Recht vorwaltete, mar in der Stadt und wahrldeinlich auch auf einzelnen Feldmarken das Erbrecht markifch. Wahrend dem markifchen Rechte die Inftutute des Heergerats und ber Berade fremd maren, bestanden fie in Burg als Ausfluß fachfischer Rechtssitte. Man verstand unter Beergerat und Gerade den Inbegriff gewiffer beweglicher Sachen, melde begüglich bes ersteren aus dem Nachlag eines Mannes mit Rücklicht auf deffen Berpflichtung gur Becresfolge, ausschließlich den männlichen Bermandten des Berftorbenen (den Schwertmagen), und bezüglich der letteren aus dem Rachlag einer Frau mit Rücksicht auf Stellung der Frauen gum Saufe ausschließlich den Töchtern oder den weiblichen Bermandten des Berftorbenen vererbt merden mufite. Zum Seergerat gehörte: des Mannes Schwert, das beste Pferd, gesattelt und gegaumt, der beste Sarnifd, die täglichen Rleidungsstücke nebit Mantel; jum Berade: der größte und wertvollste Teil der fabrenden Sabe, darunter die gesamten Schmuck. und Beschmeibesachen



Rad) Statut des Erzbifchofs Ernst von 1509 gehörte zum Gerade in der Stadt Burg gleichwie in Magdeburg: das beste Paar Kleider, Silber, Geschweide n. a.

G

Aus den angelessen, schöffenbar freien sowie lehnsfähigen Geschlechtern bildete sich auch in den märhischen Städten das Patriziat, welches oft am Großbandel teil nahm.

Ans den ehemaligen Grundbesitzern wurde der Rat erwählt, dessen And ja eher eine Last als ein materieller Borteil war; aus ihnen das Kollegium der Schöffen.

Aur Aufnahme in die Gilden der Großkaufleute, welche Aleinhander und Handwerter, ebenso wie in den anderen beutschen Städten ausschlossen, mußte etwasiaem früheren Gewerbe erst völlig entsagt werden; obgleich in diesen ölllichen, durch Koloniscrung entstandenen Städten die Handwerter wohl meist heine hörigen Leute waren.

So mußte die in Stendaler Urkunden von alters her genannte, im Indynachergewerbe wohlhabend gewordene Familie von Vortih i. J. 1325 behufs Eintrittes in die damalige Stendaler Kanfmannschaft ihr früheres Kandwerk abschwören.

Und in Augsburg brauchten die durch Weberei au ganz bedeutendem Reichtum gelangten Ausger lange Zeil, ehe sie in das Patriziat aufgenommen wurden.

Die ichrosse Abschließung von den Gewerken, aus denen sich die Grundstie Undustrie, entwickelte, kann damit erklärt werden, daß urspründlich is Kandwerke von Krigen verrichtet wurden. Erst deren spätere Innungen errongen ungefähr seit dem 13. Jahrhundert das Bürgerrecht und damit später meilt Auteil am Stadtreginient. Indessen waren die Kandwerker von jeher kriegsdienispflichtig.

Auch die Berfallungen der märlischen Städte, welche gleich wie Magdeburg durch Anschelung gegen die Slaven entstenden waren, zeigen ausjehlichtiches Borherrichen des gemanischen Elementes; infolge Einwanderung dentscher Eder Bauern und Bürger unternehmende hraftige Bevölkerung.

Wie im übrigen Deutschland das Richterant wentigtens freie durch die Almen von Aater und Mutter bewiesen Abstammung verlangte, so galten auch für den märklichen Schuttheis

judex, praesectus, scultetus — freie und echte Geburt sowie dentsche Abkunft als persönliche Ersordernisse.

Somohl in der Mark als auch im Erzbistum bildete die übertragene Gauverfaffung gleichzeitig Rechtsgrundlage; einschließlich befestigte Grengorte wie Brandenburg (das chemaliae mendifche Brennabor). Burg und Magdeburg. Bei der füriflichen und hirchlichen Rolonifierung der eroberten Landitriche wurde das örtliche, erbliche Richteramt (Erblehusgericht) gewöhnlich dem: jenigen übertragen, welcher für eine Gruppe von Landsleuten - meift niedersachsen, Franken, Westfalen, Riederländer - Die Unfiedlung übernommen und deren Grund und Boden verteilt Das Bul oder Erblebusgericht des Schultheißen mar von Abgaben an den Markgrafen ober ben Bijchof befreit. Diefer erbliche Richter hatte mir den Rechtbienft guleiften. Er mar der Boritcher des Gerichts. Bollsieher des Urteils in Rechtslachen über die Mitalieder der Gemeinde oder über die Bürgerichaft der Stadt. Bur Beleuchtung ber Rechtsfragen, gum Ginden (Schopfen) des Urteiles find diejem belehnten Erbrichter, gleichwie dem Bogte, die Schöffen zugeordnet.

Für die peinlichen Sachen war der markaräfliche oder bischöfliche Boat (Advocatus) zufrändig, der mitunter Raftellan (von cassellum) in den märkischen Stadten oder Burgaraf – gleichfalls in Nagabehurg – genannt wurde; weil eine Burg, also Stadt zu seinem mititärischen Rommande und Rechtsachiete gehörte.

Aur aufänglichen Bürgerschaft gehören aber nur die grundbeissenden, jäbssender freien und mit Bildnung des eigentlichen Nitterstandes — ritterbürtigen Beldlichter. Bon soldmen germanischen Elementen ist die auch in den mehr der nichte abzuschen mehr oder minder anitretende Aristskratie abzuschen. Diese einen Bürger sind die erweitende strükten der unserst eines Auftretende Merikantie abzuschen. Diese der unserst eines Justen Bürger sind die erweiten beitungen bestehen Auftrunden vortkommen. Diese beituthen Airburgerachslieduter bilden das Weien auch des markischen Potrigierstandess. Dazu

<sup>\*)</sup> time Amoldus de Portitz et jiwenis sua officia abjuravenint — Gefdiddle des Gefdifechts von Bismardt S. 78 fowle Gefdiddsblatter f. St. u. g. Mon deburg 12, S. 314.

kommen noch ritternäßige Familien vom Landebenja aus schöffenbar freien hervorgegangen –
insofern solche Schut ober sonit dauernden Aufenthalt in den Städten nahmen. Ganz besonders streng bielt die Stadt Burg daraus, insosse des vom Erzbischof zugestandenen Privilegs v. J. 1301, daß Ritter und Witwen, Gesstliche und Knappen – sive miles, sive semina, sive elericus sive samulus – die in der Stadt wahnen wollten (ähnlich soutet sir Salzwedel die Berordnung des Markgrasen), das Wirgerrecht erwerben mußten. Wenn auch Abgaben, Wachen und sonstige Gemeindedienste damit verbunden waren, so unsaste solche Lusinahme (concivium) noch keinen Zutritt zum Rate.

Solange das mit dem Hande zusammenhängende Kapital den Grundbestig noch nicht ergänzte oder erseite, konnte das Ansehen der Patriziersamitien nur auf städtischen, wie überhaupt auf Grundbestig gestellt sein — gleichwie bei den Atttermäßigen auf dem Lande.

Der erfte Schritt, um aus einem Dorfe eine Stadt zu bilden, war die Erteilung des Markt. rechtes - an Orten, wo das Bedürfnis und die Lage dazu aufforderte. hiernach wurde aber nur Kandelsbevorrechtung gegeben, noch keine felbstftandige Stellung in juriftischer Begiehung. Doch gewöhnlich erfolgte bann balb auch die Erhebung gur Stadt. Mit diefer ift iedesmal eine Erweiterung des Grund und Bodens verbunden, die gewöhnlich als Schenkung angeführt ift, aber mahrideinlich größtenteils durch Rauf der Personen, welche die Erweiterung übernahmen, erlangt wurde. Die Gründung einer folden Stadt wurde einem Manne aufgetragen, der dafür das Richter, oder Schultbeihenamt nebst einer bedeutenden Ungabl Sufen Aderlandes abgabenfrei erhielt. Bismeilen jedoch traten auch zwei oder mehrere Perfonen gulammen, um eine Stadt zu erbauen und dann natürlich auch gemeinschaftlich den Borteil davon an haben. In folden Fallen murde jedoch ausbrudlich nur einer jum Schultbeißen ernannt, während die anderen dafür Mitglieder des Rates wurden. Bei v. Raumer über die altefte Geschichte und Berfassung der Rurmark Brandenburg 5.103 fowie bei Safdoppe und Stengel - Urkunden sammlung zur Beschichte des Ursprungs der Städte in Schlesien und der Oberlaulik S. 181 -

wird gefigt, daß der größere Teil der Stadtebauer dem Abel angehört habe.

Die gegenteilige Anlicht von Mohlbriich wird von Zimmermann (Markifdie Stadteverfaffungen 1, S. 14 - t7) widerlegt. Außerdem führt letterer aus, dan gu den Reiten der Ent ftehung der Städte der Bürgerstand hein besonderer Beburtsftand mar; daß die Ramen der Manner, welche kurg vorher als Studtegrunder angeführt find, durchaus auf ritterbürtigen Stand hinweifen; daß in der bekannten Stiftungsurkunde von Stendal derienige, dem die Gründung der Stadt übertragen ift, homo meus genannt wird; daß die Sorigheit der Ministerialen namentlich in ben markifchen Landern zu jener Beit ritterlichen Unschens fo verschwunden war, daß ihre Fähigkeit über schöffenbar Freie zu richten, nicht in Ameifel gezogen werden könne: daß außerdem aud in anderen deutschen Städten, wo diese Begenfage icharfer auseinander gehalten murden, wie 3. B, in Frankfurt a. M., Gerichte aus Ministerialen und ichöffenbar freien Leuten vorkommen; daß endlich der Bogt - ein Mini fteriale - an der Spite des Schöffengerichts fteht und auch über Ungelegenheiten Märkifder Stadte ohne Widerfpruch richtet.

Das Magdeburgische Recht ist das ursprüngliche Normalrecht der märkischen Städte. Die ursprünglichen Bewohnersind Ministerialen, Colonen, Hörige.

Die Geldslechter des Patriziates 3. B. desjenigen in Stendal — Gründungsurkunde vom Jahre 921 — Dis in jene Zeit zurückzuführen ilt nicht arundles.

Die patrisjichen Frantlien beschäftigten sich im 14. Jahrhundert ost nicht mehr mit Aderwirtschaft – ebenfalls nach Jimmermann 5.62 – sondern trieben Großhandel oder sehten von den Renten, die sie sich am Rathanse oder an den mänkgrästlichen Gefällen erhaust hatten. Sie ließen ihre Hufen dem Pädetern bewirtschaften.

Erf. (d. i. Erfam, Ratsberr) Johann Sculten und sein Bruder Bartolomäus, Bürger zu Burg, haufen i. J. 1512 jährliche Rente aus den Stadtgesallen.

Bogt und Schultheiß konkurrierten in ihrer Amtstätigkeit, wodurch notwendig Irrungen ent siehen mußten; zumal der Bogt auch els Micher über alle nicht zur eigentlichen Stadtgemeinde als Bürger gehörige (was anjangs viele waren) richtete. Der Bogt richtete über Ministeriale,



auch über Juden, wo diese nicht ausdrücklich unter dem Stadtrichter gestellt waren, und selbst über Slaven; wenn diese nicht in die Bürgergemeinschaft ausgenommen waren. Er word deshalb auch vom Fürsten, weil jene vor sein Gericht gehörten, judex specialis genannt.

Das Streben der Städte ging dahin, die Unitsgewalt des Bogtes als Richter über Bewohner der Stadt immer mehr einzuschreiten ken was ihnen auch in dem Grode gelaug, daß sie in späteren Zeiten die peinstigte Gerichtsbarkeit au sich rissen, und zuschest wohl auch dem Vogt ganz verdrängten, z. B. in Frankfurt a. M. Bis auf die Zeiten, wo die Räte die Gerichte erworben, sindet sich ein Schultseis in seder Stadt, nicht aber ein Bogt. Wenn auch siener mitmuter peinstigte Gerichtsbarkeit übt, so sieht man diesen doch niemals als Richter in bitraerlichen Rechtsfachen.

Rechtsverwaltung und Polizeignflicht waren nach den Ansichten des Mittelalters untrennbar. Daber hann es nicht befremben, wenn wir den Boat, den Bertreter des Landesherrn als Oberaufleher über öffentliche Sicherheit feben. Sobald er aber von dem Schultheißen aus dem Berichte verdrängt murde, ging auch die Polizeiguflicht an diesem über. Schon i. J. 1278 seben wir den Erbrichter von Salzwedel an der Spike des Rots stehen und die polizeilichen Magregeln handhaben. Er läht jeden, der ohne Licht über die Strafe geht, sobald die Wächter anfangen Runde zu machen, arretieren und vor fich bringen. Er halt mit Bugiehung ber Ratmanner auf ficheren und festen Bau, nimmt die Kontravenienten in Strafe und erhalt zwei Drittteile derfelben. Er hal gang besondere Mahregeln zu ergreifen. um Tenersgesahr zu verhüten. Dies zeigt binlänglich, daß der Bogt in städtischen Bermaltungsangelegenheiten seine Einwirkung verloren bat.

Dem Schultheisen ging es nicht besser als dem Bogt. Er kann sich nicht kange in den Städlen seines Einstusses erreut haben. Denn schon im Anfange des 14. Jahrhunderts sinden wir ihn noch in Gerichtse, nicht mehr in den Berwaltungsangelegenheiten erwähnt – indem das Kollegium der Annäumer dies Anntewertichtung an sich ris. Und von der Witte des gen. Jahrhunderts treten sogar aus dem Kollegium selbst Borstände heraus, Bürgermeister, die als Hüngter dasselbe repräsentieren und son er ehemaligen Ebes gang in Schatten stellen

Aluch in Prenglan hatte es sich treh der der früheren Trennung der beiden Kollegien mit der Zeit fo gestaltet, daß stets ein Teil der Ralmänner auch zugleich zur Schössenden gehörte – entweder weil man bei der Ratswahl nur in einem engen Kreise weniger Franklich sich dewegte, also eine abgeschlossen Geschlechterhertschaft erzielte, oder um durch die gemeinsame Richtung in beiden Kollegien der Regierung um so mehr Einigheit zu geben; was aber beides auf eine entschieden aristokratische Richtung binaussausen mutte.

Bliden wir nun noch einmal zurück, so sehn wir, daß die verwaltende Tätigheit in den Stadten wirfprünglich von dem Landesberrn ausging, der in der Person seines Bogtes in der Stadt an der Spitze des Merichtes stand, und als Aussehren aussübte.

Diese trug dennach onsangs einen monarchischen Charakter an sich. Bom Bogt ging diese Berwaltung auf den Lehnrichter (Schultheis) und Schössen über. Auch diese verloren ihren ausschließtichen Einfluß an die populäreren Ratmänner.

Der Pogt war ursprünglich militärischer Borsteher des gesanten Wehrbezirkes, während dem Schultheisen das städtische Heer- und Wehrwesen unterstand.

Auf keinen Fall und zu keiner Zeit, selbst nicht in Stendal nach der Mitte des 14. Jahr-hunderts bei ausgesprochener Zunschertsdast, hatte seder Bürger die Fähighteit in den Katerwählf zu werden; sondern nur der, welcher sich, sei es durch Geburt, Einsicht, Reichtum au Krundschift oder durch erfolgreiche Gewerbtätigkeit vor den andern hervortat, gesangte zu eiser Würde.

Die Gemeinde bestand zuerst nur aus den Grundbessigern. Nach und nach treten aufangs nicht dazu gehörige in dieselbe ein. Lettere werden natürsich nicht in die vollen Bürgerrechte eintreten, sondern dieselben eist nach langfährigen Austrengungen gewinnen. Sierens leitet sich die Geschlechterherrichaft, die Aristokratie der Städte ab.

7

Im Auffat über das Patriziergeschlecht von Ronebitz zu Magdeburg (v. Mülverstädt Magd.

Gesch. Bl.) ist angegeben, daß die ratssähigen Familien aus Großhändlern, Branern und Landsarundbesikern bestanden.

Burg, welches gegen Magdeburg im Handel zurückblieb, behielt im wesentlichen den Charakter als achterbanende Stadt – mit Forssen, Feldmarken etwa eine Quadratmeise – deren grundbesissende Altbürgerschaft den Rat durch Selbstergänzung besehte.

Das Braurecht war Jubeljör bestimmter aröserer Stadt-Grundstücke.

3. J. 1285 genehmigte der Erzbischof Erich urhundlich, daß die Brider Olto und Kontrad von Borch dus Eimerbier, welches sie in Burg äls Lehen besitien, an mehrere von der Bütgerlichalt frei zu wählende Bürger mit der Maßgabe übertragen, daß beim Ableben eines dieser Lehnsträger deren Jahl durch die Bürgerschaft erganzt werden soll. Zwei ähnliche Lehnbriese erstleieren von zwei Herren von Barby von 1481.

3. Jahre 1460 beleiht Sans von Borch der Rat der Stadt Burg mit dem Eimerbier:

Dussen Ersamen teyn Ratmanne, alze Claus heynrikes, hans motelittze marens kopnieze, jurgen wegener, matteus guttermanne, hans friede, Claus berbonne, Tile kalforde, Coppen brytenhans saligen yppe de Stadt Borgh.

Is gheschyn in Claus hinnkes husse tu Borgh in jegenwardicheyt veler fromer Inde, alse haus van Barbeys, haus viskerippe, haus kuns vud thomas bergemans.

Riedel, Cod. dipl. Br. l. 11, S. 389.
Soldse Belehnungen find als Berkäufe aufsaufallen.

In den Regesten der Hern von Bord – drei Balken im Schild; Rame von Burg a. E. wird vom Erbhern von Briefenshat!) erwähnt, dass 1416 Hernann von Bord der Stadt Bura den kleinen Zoll verkauft, welchen er dalelbst beseiben.

Uber das Recht des Bierbranens entstanden zwischen der Stadt Burg und dem benachbarten Wort besonders im 16. Jahrhundert vielsache Streitigkeiten und Jehden; weil der lektere zum Rachteil der Stadt Bier brante, nicht nur zu seinem eigenen Bedarf, was ihm zugestander, wurde, sondern auch zum Berkauf auf seinen

\*) weist die Herkunft seines Geschlechts von sächtlichen Onnasten nach, wobei der fruhere Archiverar v. Millverstedt öfters urkundlich widerlegt wird.

Dölfern – in den Dorlferigen. Dieler Schaft nahm ausjähleiglich, erunnener Standschriftlich gemäß, die Stadt fer läh in Andre Standschriftlich gemäß, die Stadt fer läh in Andre an den Soldissigerichtet muchen, gemein namentlich an ein de Herre von Plothe, von Kanne an in der de Serren von Plothe, von Kanne an an in der de Kant und Wolf Roge auf Verben, wir Leiben "Herre zu Luchen, von Andrew zu Leiben. Die Begen zu Luchen, von Andrew zu Kriffen Wallein auf Eraben, von Leiben zu Molfen auf Eraben, von Leiben zu Molfen auf Graben, von Leiben zu Molfen zu im andere.

Erzbisches Albrecht vollzog zwar 1520 weben Bergleich zwischen beiden Teilen, auch eriebeit 1536 und 1542 ein erzbischaftlichen Berben auf dem Moel, serner Bier zum Berkamfe im Lewisch Doch scheinen meder dies Berbot noch inäter Berichwerden Ersola gehalt in haben. Er Bechet, mit die letzteren sindet inh bei den Anten nicht v. r.)

Das Brauerpriedegium von 1576 – gleichfalls erzbijköfliche Teiliegung auf Autrea des Bürger Nates – verbot die Errichtung rener Brauhaufer. Die Immung jelbit bliede gelöbloffen.

Eine Urlande über Benner — Maadebun; v. J. 1330 bestimmte (Maap, Weich, M. 1, 145), daß Miemand jur Banerei zugelässen i etzen follte, er beweise dem reine ehelike Gebeut und daß er von dentikter nicht werden. — Abhunft fei. Abnitikes beitimmte eine erzeichet. läde Fellichung von 1534 für Burg — enf Untrag des Kates.

Mit der Gesethaebung v. J. 1810 murber die Privilegien der alten Brankanier beseitigt.

In Ulm belanden fich die Minden als M. fislehen in der Kand von de dilection, et M. des burg u. a. Stadten aleichten in M. deburgifchen die Branchanier, in Kalle die Salmen.

# Hiederrheinische Urkundenregesten.

Haratest port W

I. Perkanj ors Dickhols in Ballion von Peter Kenfts und nonferie in di Chelente Johann Mulicu, d. S. Bankum, S. Jedon 1860.

Ranjoettaa moos 1 B. la mele Peter 61. Ils. Janen (Johann) oan Eronenborak Pries, van Marlandt, der Joan von Sond la experient

The Watter, St. 110 at a

Bevenich, Done (Donata?) Michils') und ihrer Schwester Mechteldt Michils und Idtgen Konden und Käuser: Eheleute Jan u. Trinken (Katharina) Mulken betr. den Dickhouss (Dickhos) zu Wankum (Umt Kriekenbeck, Kreis Geldern) mit 14 Morgen Land.

Der Berkauf sindet statt vor Gerardt Reckerh u. Syd (Suisbertus) Honneckens'), Schössen des Gerichts Wanckom (Wankum), siir die aus Ermangelung eines eigenen Siegel der LandjduttheißGoddartten(Golthart) van Wevelickvoen) siegelt. Die Besitzung grenzt an die Koppelwerde, an Traken-Land und an die Straße. Die Urkunde ist underzeichnet von A. Hills'), Gerichtsbote.

Orig.-Urk. auf Perg.,  $(310 \times 151)$ , mit anhäng. Siegel d. Goddert van Wevelickoven.

 Abertrag einer Rente von 18 Gulden von Chefente Gerhard op der Dickhoven. Die Rente haftet auf dem Bongarhhof; d. d. Wankum, 15. Mai 1623.

Bor den Schöffen zu Wanktum im Ant Krichenbeck Jan (Johann) op den Will") und Hendrick (Heinrich) Bonth erwerben Geritgen (Gerhard) op der Dichthoven") u. Irmken (Irgard), Geletute, von Chelente Tonis (Unton) Peters und Gritgen (Nargarethe) von Bellickhaven")

- 1) 1712-1737: Bolter Middels, Pfarrer und Dedant zu Leuth (Neurides: Leuth, S. 292, 298, 351.)
- Henrick Honecken, Bürger zu Paderborn Zeitschr. J. vatert. Gesch. u. Altertumskunde, Bd. 35 H. S. 469.)
- 1602 n. 1618. Godart von Bevelinghoven, Landighiltheig der Gemeinden Lobbertch, Greftath, Bankum n. hinsbedi-Herongen (Herrichs: Leuth, S. 128.)
- 1578 1640: Drakengut zu Wankum (vergl. Riederthein. Geschichtsfreund, Jg. 1884, Nr. 20, S. 152.)
- 5) 1611 u. 1619: Adam Hils, Landidreiber im Gericht Lenth (Heurichs: Lenth, S. 132.)
- 6) 1667: Johann Mall, Schoffe zu Solingen (Zeitschi, d. Beig, Gold), Bereins, Bd. 7, 5, 313).
- 7) 1763: Doddhoff, Salvar ju Blaufunn (Niederthein, Geldjidjisfrenub, Jg. 1884, Mr. II, S. 86), 1773: Peter Pikthoff, Sencheiat ju Blaufunn, 1777: Baplon ju Blaufunn, 1781 wurde er Pfarter ju Kinsbedt (Pileberthein, Geldjiddistreun), Ju 1884, Mr. 11, S. 87, Mr. 13, S. 102, n. 103).
- 8) 11. Jahrhdt.: von Bellindoven, Wester Schoffengeschiecht (Zeitschr. d. Berg. Gesch-Bereins, Bd. 24, S. 64).

eine Rente von 18 Gulden zu 20 Stüber, den Stüber zu 21 Heller gerechnet. Aum Untersfand lehen Chelente Peters 3 Malter Roggen, 2 Malter Gerfte, welche Giertgen Bellichhaven von ihrem Vater Jan bekommt und auf Bongarthof') haften. Die Rente ift jährtich Mitte Mai zahlbar. Da die Schöffen von Manthum hein eigenes Siegel führen, flegelt fintt ihrer Jerrin Hort''). Schultheiß des Untes Kriechenbech. Die Urkunde ist ausgefertigt von A. Hills, Gerfählsbote.

Orig.: Urk. auf Perg., (255 / 112 mm) mit anhängendem Siegel des Jerrin Horst.

III. Übertrag des Drieskenskoet zu Friemersheim von Anna Chriftine Holderbergs und Anna Gertrad Breuers an Cheleute Heinrig Erdens; d. d Mörs, 28. Nov. 1714.

Johann Wilhelm von Belft, 11) Landrentmeister und Laudeichter des Fürstentum Mörs, Wilhelm v. Jüchen 12), Gerhard von Medelen 13), Schessen

- 1533: Bongard Gut im Kirchipiel Leuth (Riederrhein, Geschichtsfreund, Ig. 1884, Nr. 24, S. 186).
- 10) 1626; Sieronymus Sorft, Landidynthieft der Gerichte Lenth, Lobberich, Greirath, Wandhum und Sinsbeck-Serongen; er frarb 1636 (cgl. Riederthein, Geichichtsfreund, Ja. 1881, 20-4, S. 28; Spenicks Lenth; S. 128.
- Johann Wilhelm von Jellt mar 1702 Schäfe, Sofrat u. Burgermeilter zu Meis, 1713 Lenherentmeilter, 1714 Lenherentmeilter, 1714 Lenherentmeilter, 1714 Lenherentmeilter, 1714 Lenherentmeilter und fiarb 1722 Er beirartete 1887 Margarethe Siesberts von Euglenborg am Rheimberg 2m. beier Ehe gingen 12 Rimber beinot), I. Gainella (ach. 1888), 2. Maria Santhaima (16.0 16.83), 3. Martina Santhaima (16.0 16.83), 3. Martina Santhaima (16.0 16.83), 3. Gentrieb (ach. 1700), 4. Milhelm Seinard (geb. 1891), 5. Joh. Siesbert (ach. 1615), 4. Periadarethe Agnes (ach. 1600), als Rimb achid, 8. Mignes (1701 1750), dis Rimb achid, 3. Mignes (1701 1750), 10 Softtineb (ach. 1704), 11. Griebertdigneb, 1750), 12 Siesbertgereb, 1750.
- 12) Wälthelm von Juden (1633-1730) war 1678 Schoffe und 1690 1693, 1698, 1709, 1717, 1718, 1719 Uniquementer zu Mors. Er war der Sohn von Wälthelm v. J. (1624-1734) und der Sohn von Wälthelm v. J. (1624-1734) und der Enfiel v. Johann v. J. (1611-1740) und der Enfiel v. Johann v. J. (1611-1740) und der Enfiel v. Johann v. J. (1611-1740) und der Enfiel v. J. (1612-1740) und der Enfield v. J. (1612-1740) und Enfield v. (1612-1740) und Enfield v. J. (1612-1740) und Enfield

des Stadt- und Hamptgerichts Mörs bescheinigen den Abertag des Drieskenskoot zu Friemerscheim (kreis Mörs) von Anna Christine Hobert dereibergs 11) und Maria Noelheid Breuers, spevolmächtigt zu Ößselders, 27. Noode. 1714 von ihrer Mutter Anna Gertrude Breuers) einerfeits, an Andries (Andreas) Jellisen, Beauftragter sür Cheteute Hendrich (Heinrich) u. Lisdell Erdeurs 12) andererseits. Die Urkunde ist ansgefertigt vom Schrefär J. F. Martyn 12). Andhäugend 2 Siegel. Das Siegel der Schöffen von Mörs mit aufgedendatem Rüddliegel ist auterhalten, das Siegel des Landrentmessers nicht mehr erkenntlich.

Orig.-Urh. auf Perg. (398: 483 mm).

verh. seil 1719 mit Anna Gertrud Morgarethe Weder v. Aleve. 1529: Joh v. J., Kirdmeister ni Eikelenz. (Unnal. hijl Bel. Mederihein Vd.5, S. 13.) 1773. hart v J., Hosfiat det Morjer Kegierung zu Kresch

13) Gethard von Medelen, Sohn von Adian v. M. (1961). 168000. 6fethard v. M. war 1770 Rentmeifter, Schoffe und Bursetunglier zu Mos, 1702 Ratt von Rhemberg und fiarb 1715. Ansfeiner Ehe mit Johanna Jandon Maurick entiprof eine Tochter Albertine (1964). 1895.

- 14) 1837, 38 6, wiede Johann Kolderberg zu Mörs als Sohn v. Aleteich K. (gelt. zu Mörs 1853) in Sophia Kudderg geboren; er wurde 1853 in Dursburg immatikultert, findierte dann in Legden und 1860 wieder in Artefeld und fach dort am 7 feb. 1881. Seine Gemahltn war Margarethe fen Vera. Ihre Todier Sophia Elijabeth heiratete 1681 Milhelm v. Jucken (h. and) Keineldiger v. Jucken (h. and) Keineldiger v. Jücken (h. and) Keineldiger v. Jücken (h. and) Keineldiger v. Jücken inter Ar. (h. 1895 heiratet Gettind Holderischen, In zweiter Boumann, Pfairer zu Frieden, Pfairer zu Hoch wer is feit 1777 mit Veter v. Eusden, Pfairer zu Hoch Emmerich vermacht, fie kand 1761.
- 15) 1653, 1654, 1662, 1669, 1673; Dietrich Erdiens, Schöffe, 1677; Bütgermeister zu Krejeld. 1682; Heinrich E., Postor zu Beienburg (Bergenburg, Kreis Lemner, Am. Luttinghausen). (Berschicht, Berg. Gesch., Ber., Bo. 10, S. 32).
- 16) Johann Ferd, Martyn febte von 1680-1729 und war Rat und Sehretar in Mors. Er mar der Sohn vom Stadtjekretar Ferdinand Martyn 311 Mors und Ratharina Bucop von Wejel und der Enkel von Johann Di, Kapitan gu Mors. Seine Geschmister maten: 1 Johanna Christine, 2. Cornelin, porb n't Johann Beid mann, Schultbeil; ju Rheinberg, it Renoldine Ratharina (früh geit.), 4. Arnoldme Kathanna (ebenfalls als Rind geft.), 5. Apollina, verb. mit hauptmann Johann Moers, 6. Theodora. Ans der Che Job. Feed. M. mit Alberting ? gingen 2 Rinder beivor: I. Ferdinand Johann (1713 - 1768), 1730 in Duisburg immatukuliert, 1752-68 Regierungsrat der Mörser Regierung zu Rrefeld, 2) Johanna Katharina (1711-80)

#### Derzeichnis

der Hamen, welche in den

## Beiträgen zur Geschichte der Samilie Thamerus

herausgeg, von worft Thamern , Puri

und in der

#### Genealogie der Samilien Thamerus I u. II im Genealog, Handbuch bürgert, Samilien Band X

herousgeg, von Ir ju. Beenhard Roeine: vorkommen,

#### Bemerkung:

Bon jeder Familie ist nur der alteste Name genannt.

Die Zahlen unter:

"Generat, No," und "Tafel" find aus d. Beitr. 3. Geich, d. Fram, Thamerus.

die Seitenangabe:

aus dem Handb, burg, Familien Band 10. Soift Thamerus, Puno-

Junt 1904

|                              | Generat, | Nr. | Sette |
|------------------------------|----------|-----|-------|
| Urgen, Johann                | V.       | 6   | 546   |
| Becker, Johann Peter         | 7.11.    | 3   | 517   |
| Blechen, Cafpar              | ٧.       | 13  |       |
| Buno, Clara                  | 117.     | - > | 549   |
| Berth, Pfarrer               | V 111.   | 42  | 5.02  |
| Blanide, Marie Agnes         | 7.1      | 1.1 | 554   |
| Breuger, Johann Jobias       | LX       | 15  | 555   |
| Banmann, Anna Luife Laura    | XII.     | ŧ   |       |
| Boridie, Julius Trong        | \ II.    | 16  | .64   |
| Blume, Carl Emil Friedrich   | Infel    | Rr. |       |
| Belg, Johann Adam            |          |     | 578   |
| Bradt, Maria Kath. Elifabeth |          |     | 581   |
| Braun, Anna Marie            |          |     | 581   |
| Carl, Christiane Marie Rath. | 7.11     | ,70 | 56.1  |
| Chemnik, Martha              | ١.       | 18  | 5039  |
| Celius, Maria Suhenna        |          |     |       |
| Conrat, Anna Maria           |          |     | 573   |
| Christmann, Christiane       |          |     | 577   |
| Dalm, Jakob                  | V.       |     | 5.10  |
| Diegel, Carl Friedrich       | VIL      | 29  | 551   |

|                                         | Generat. | nr. | Seite | ·                                | Generat. | 97 r. | Sette       |
|-----------------------------------------|----------|-----|-------|----------------------------------|----------|-------|-------------|
| Dentgen, Catharina                      | VI.      | 12  | 555   | Ibady, Johann Luther             | VII.     | 1     | 547         |
| Dürr, Anna Maria                        | XI.      | 9   | 565   | Johann, Anna Margarethe          | VII.     | 6     | 548         |
| Damer, Arnold                           |          |     | 542   | Jaenecke, Karl Terdinand         | IX.      | 29    | 569         |
| Damir, Gobil                            |          |     | 542   | Jung, Balentin                   |          |       | 585         |
| Damar, Johannes                         |          |     | 542   |                                  |          |       |             |
| Derheimer, Sophie Christiane            |          |     | 578   | Körber, Joan Frieduch            | VII.     | 15    | 555         |
| Dürlt, Friedrich                        |          |     | 578   | Brenher, Charlotte Roing         | V.10.    | 21    | 557         |
| Didies, Philipp Seinrid)                |          |     | 580   | Refter, Sophia Elifab, Chrift    | 77.      | 13    | 558         |
| Dewald, Magdalena                       |          |     | 581   | Brauß, Rarl                      | XI.      | 25    | 562         |
|                                         |          |     |       | Blinger, Ida                     | Χ.       | 11    | 562         |
| Cfan, Anna Margaretha                   | , VII.   | 29  | 551   | Raemerer, Heinrid Ottomar        | Χ.       | 12    | 562         |
| Eichhorn, Paul                          | VII.     | 14  | 564   | Röbe, Chriftian                  | XI.      | 3     | 564         |
| Egidn, Chriftoph Wolf von               | Tafel    | nr. | XI.   | Brefiner, Ferdinand Robert       | X.       | 6     | 565         |
| Engel, Jakobine Margarethe              |          |     | 577   | Ririch, Elife                    | Χ.       | 5     | 566         |
|                                         |          |     |       | Killinger, Sophio Triederike     | VIII.    | 68    |             |
| Flabb, Diederich                        | V.       | 1   | 546   | Rrebs, Barbara                   | 1        | ()    | 570         |
| Freund, Johannes Diederich              | V.       | 10  | 549   | Rern, Friedrich                  |          |       | 578         |
| Felich, Wilhelm Karl August             | XL       |     | 567   | Rolb, Barbara                    |          |       | 582         |
| Flicker, Leopoldine                     |          |     | 564   | Note, Zarbata                    |          |       | 582         |
| Fleischer, Anna Elisabetha              |          |     | 577   |                                  |          |       |             |
|                                         |          |     | 1     | Lütelberger, Johann Michael      | VII.     | ήı    | 554         |
| Gromann, Cath. Chrift, Philipp.         | VIII.    | 87  | 553   | Lange, Johann Friedr. Will).     |          | 21    | 562         |
| Brütter, Johannes                       | VII.     | 42  | 559   | Logniter, Joh. Claud. Louis v.   |          | 1.1   | 566         |
| Bock, Anna Maria                        | VII.     | 37  | 559   | Liebner, Semiette Charl. Dorot.  | VIII.    | 67    | 568         |
| Brob, Colmar Ida Ellen                  | Χ.       |     | 570   | Laval, Marie Chiabeth            |          |       | 578         |
| Botler, Magdalene Chriftiane            |          |     | 556   | Laubenstein, Regina              |          |       | 581         |
| Biefg, Anna Elifabeth                   |          |     | 576   | Landfried, Charlotte             |          |       | 582         |
| Grennrich, Johann Philipp               |          |     | : 581 |                                  |          |       |             |
| Bener, Christine Elisabeth              | 1        |     | 582   | Mochler, Gottlieb Joh. Chrifto.  | VII.     | 31    | 552         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |          |     |       | Mahn, Johann Samuel              | \ II.    | -1-1  | 552         |
| Hardl, Berndl d. jüng.                  | , V.     | 10  | 5.19  | Müller, Heinrich                 | VII.     | 15    | 555         |
| Handt, Johann Martin                    | VL       | 17  | 553   | Michaelis, Johann Erhard         | VIII.    | 31    | 555         |
| Heinrich, Johann                        | VIII.    | 18  | 555   | Minlins, Johann Caspar           | V10.     | 23    | 556         |
| Hart, Ernjt Friedrich                   | IX.      | 20  |       | Mahler, Friedr, Gottfr. Bolkm.   | 1X.      | 10    | 557         |
| Senmann, Friederilte Auguste            | 1X.      | 22  |       | Mat, Friederike Aug. Doroth.     | XI.      | 17    | 568         |
| Safftmann, Amalie Alug. 2Bilb.          | IX.      | 18  |       | Mener, Postsekretar              | 1X.      | 43    | 571         |
| hammer, Robert Georg                    | XI.      |     | 564   | Mühlbach, Anna Marie             |          |       | 579         |
| Subenthal, Leopold Friedrich            | XII.     | 111 |       | Meerheimb, 21dalb, Ludm Loth, p. | Tafel    | Nr.   | -1X         |
| Heerdegen, Emil                         | XI.      | - 5 |       |                                  |          |       |             |
| Buttner, Gottlob Friedrich              | IX.      |     | 571   | Rihfche, Emilie                  | Χ.       | 5     | 566         |
| Holder, Juliane Sophia                  | VI.      | 18  |       | Ragler, Paftor                   | VIII.    | 51    | 552         |
| Heler, Beorg                            |          | ,   | 578   | Nikolai, Margaretha              | 111.     | 1     | 545         |
| Subich, Umalie                          |          |     | 579   |                                  |          |       |             |
| Heint, Anna Catharina                   |          |     | 579   | Oberländer, Johann Ludwig        | VIII.    | 43    | 552         |
| Herrgen, Andreas                        |          |     | 581   | Otto, Johann Christian           | VII.     | 45    | 1           |
| Heng, Friedrich                         |          |     | 582   | Opits, Elif. Jol.                | VIII.    | 32    | 4.171       |
| Haffimann, Mathaens                     | Tafel    | no. |       | Delyne, Erwin                    | Ν.       | 10    | 1 - 1 - 1 - |
| Safftmann, Johann Gottlieb              |          |     | IX,   | Dbmann, Jakob                    |          | ,     | 552         |
| Julianum Johann Dottileo                | "        | "   | 6.5,  | · Comming purco                  |          |       | 00-         |



|                                | Generat. | Mr. Seite |                               | General | et. | Sette |
|--------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|---------|-----|-------|
| Poelmann, Degenhardt           | .V.      | 12 - 549  | Sanden, Dorothea van          | VII.    | 16  | 553   |
| Plagberg, Gertrand             | Vt.      | 7 547     | Sdymidt, Christiana Sophia    | VII.    | 16  | 556   |
| Plödiner, Johann Samuel        | VII.     | 18 555    | Schüffner, Adam Martin        | 7311.   | 17  | 555   |
| Pinder, Joh. Christiana Reneta | VIII.    | 64 561    | Streubel, Elisabeth           | V10.    | 19  | 555   |
| Pawels, Marie                  |          | 562       | Senge, Anna Sophia Elifabeth  | \'II.   | 17  | 556   |
| Plater, Friedrich Bernhard     | XI.      | 1 563     | Stuß, Bottlieb Triederich     | VII.    | 17  | 556   |
| Pajdike, Guftav Morit          | X.       | 2 564     | Stavenow, Anna Katharina      | \'II.   | 339 | 559   |
| Poligieger, Urfala             | V.       | 13 549    | Strong, Carl Christian        | IX.     | 22  | 562   |
| Pietich, Marie Selene          | X.       | 4 566     | Scheele, Johannes Heinrich    | Χ.      | 100 | 562   |
| Parifd, Laura Pauline          | IX.      | 32 569    | Stödthardt, Pauline           | XI.     | 23  | 565   |
| Priebich, Albertine Anna Magd. | X.       | 22 570    | Scheid, David                 |         |     | 57.5  |
| Paul, Katharine                |          | 577       | Schäfer, Johann               |         |     | 576   |
| Reinhardt, Johann Bottlieb     | VIII.    | 34 551    | Trappen, Clara auf der        |         |     | 548   |
| Rühling, Gaftwirt              | VIII.    | 35 551    | Tentjel, Johanna Jojina       | VI.     | 1 1 | 551   |
| Rottenbach, Marg. Barbara      | VIII.    | 16 554    | Taufendfreund, CarlOtto Serm. | XI.     | 15  | 566   |
| Rogner, Joh. Chrift. Jeremias  | VII.     | 19 555    | Torbus, Anna Margarethe       |         |     | 579   |
| Reißig, Julie Emilie Eugenie   | XI.      | 20 565    |                               |         |     |       |
| Romana, Ruth                   | XII.     | 13 564    | Ulrich, Elifabeth Margarethe  |         |     | 574   |
| Ringel, Johann Mag             | X1.      | 22   565  |                               |         |     |       |
| Rengid, Carl Paul              | XII.     | 30 566    | Willens, Marie Elijabeth      | V.111.  | 11  | 548   |
| Rühlemann, Buftav Adolf        | XI.      | 18, 567   | Weinrich, Johann Casimir      | VI.     | 16  | 559   |
| Roje, Robert Ollo              | X.       | 23   571  | Weddigen, Eduard Georg        | Χ.      | - 9 | 562   |
| Rühlemann, Carl Adolf Renno    | Tafel    | Nr. 1X.   | Wölfel, Wilhelm Griedrich     | Χ.      | 1   | 565   |
| Rudolf, Katharina Elifa        |          | 579       | Mimmer, Ernft Emil            | XI.     | 1.5 | 567   |
|                                |          |           | Wiechel, Mag Ulrich           | . X.    | 20  | 569   |
| Schwefelkus, Peter             | JU       | 4 545     | Wild, Auguste Friederike      | 7.111   | 150 | 571   |
| Spiher, Theodor                | VIII.    | 11 548    | Wolf, Johann Balthajar        | 7.11    | 53  | 572   |
| Saalmann, Jakob                | V.       | 13 549    |                               |         |     |       |
| Seher, Adelheid                | V.       | 8 550     | Bang, Sophie Elisabeth        |         |     | 551   |
| Saal, Christiana Ulrika        | VII.     | 32 552    | Zadymann, Ernft Paul Otto     | MI.     | .15 | 507   |
| Schreiber, 2Bme.               | VIII.    | 87 553    | Bink, Joh. Chrift. Senriette  | \ III.  | 67  | 568   |



Der Dichter Paul Genfe u. fein Wappen, mitget, von 28. Bergmann, Schriftfeller in Wien.

Als Paul Hense wird der Dichter, den man vor nicht allzusanger Zeit in München zu Grabe trug, im Gedächtnis der Nachwelf sortleben.

Aber "Paul Rifter von Kepfe" hieß er, als Staatsbürger, in den letzten vier Jahren seines Daseins, so ist er in den Trancranzeigen der Seinigen genannt worden und so wird sein Name auch auf dem Leichensteine verzeichnet stehen. Im 7. Marz 1910, acht Ioak vor Paul Kenses achtziaften Geburtstage, unterschrieb der damalige Printegert Luttevöld die Kabinettsordre, die dem Meller der Newelle das Großkomturkreuz des hal. Berdienitordens der bantischen Krone verlieb, und da mit diesem Orden stantengemost der personische, also nat auf die Gattin, nicht auf die Nachkommen über gehende Abel und Nitterstand verbunden ist,



lo erfolate am 23, Juni 1910 die Eintragung 1 des Dr. Paul Ritter v. Senfe in die banrifde Moelsmafrikel. Und awar mit einem Bappen. daß deshalb interessant ift, weil der Dichter es felber entwarf und fich durch den hinweis, daß es in heraldischer Sinficht nicht einwandfrei fei, nicht beirren ließ. Offenbar wollte er in dem Bappen den Kern feines Befens, feine Eigenart, mie fie ibm felbit ericien zum Ausdruck bringen. Im blauen Schilde zeigt das Mappen die goldenen aneinander gelehnten Masken der Komödie und Tragodie, bestätigend, daß Paul Benje fein bramatifches Schaffen höher bewertete, als feine novelliftische Kunft. Aber den Masken ichwebt eine silberne Lerche, die Poesie verkörpernd, Der mit der fünfgachigen Rrone outmärts. geschmückte Kelm trägt als Kelmschmuck an grunem blättrigem Stiel eine pollerblühte Rofe. des Dichters Lieblingsblume, zugleich aber das Symbol der Schönheit, und blaugoldene Belmbeden umgeben den Schild.

So wollte Paul Rifter von Hense sein Edelmannswappen haben, das nun mit seinem Tode untergegangen ist.

## Beraldifches Kuriofitäten : Kabinett.

Der Einsendung des Herrn W. Bielhaber verdankten wir die hier abgebildete Hausmarke des Johann Christoph Ringel, nach einer Urkunde d. d. Mülbracht (Herzoglum Jülich) 22. September 1774 zu Bracht Bürgermeister.



Innerhalb eines Ringes zwei auf einem Ninge sihende, zugewendete, von einer sinfblätterigen krone siberhöhte Bögel; beiderfeits von diesen die Buchstaben I C und R G. L. Alf.

## Jur Kunftbeilage: Erlibris Bijdoff.

Urgeichnung von Robo von faken,

Borausgeschicht ier glich, daß das Wanvenklatt keineswegs von genedlagischem Stardburcht hetrachtet werden daß, was Auswahl und "Jahameenischtung der i Wappen anhetrifft, es mithin keine Stimmioder Ahmentafel iein ioll. Es find beit, auf Wansch des Auftraggebeis 3 Wappen nur der weiblichen Vorfahren gewählt noorden, d. h. aufer dem Wappen Jörfahren gewählt noorden, d. h. aufer dem Wappen Jörfahren gewählt noorden, d. h. aufer dem Wappen Mutter ged. Kaan (Wiohmutter mutterlicherietts) u. die Eröfmutter volleilicherigiets ged. Clais.

Radi den Regeln ("beraldifder Soflichkert" find je 2 Bappen gegen einandergeneigt ("feben fich ante). Bei Chemappen (Bappen des Mannes und beiner andere Wappen (von nicht Cheleuten fvergl. 2000 eite Siebmader'iche Wappenbuch) wurden nach guter alter beralbiicher Regel gegeneingnbergeneigt, durften ich nicht "den Rudien guwenden". Somit ift bas gweite Wappen (ie obere und untere Reihe) im "Spiegell ilde" wiedergegeben, Rochts: und Linksfiellung des Gelmes, Bappenbildes etc. also entaggenacle ut der gewähnlichen, richtigen Mappenftellung zu versteher Dis Mappen Bijdoff (wie aud) das Wappen Joriffen) befinden fich im verdienstvollen Werk "Nachere Bappenbuch von Macco". - Ob Gilibris-Inhaber des Zufammenhanges feines Gefchlechts mit dem biefes Suleifenwappen führenden Birchoff' gemiß ift, lann Entwerfer des Erlibrisblattes nicht fagen, da eine 1 esbezugliche Unfrage bieber unbeantwortet blieb. -Rechts oben (com Beichauer aus) mud das Erlibris von einem Schildchen des "kleinen" Bappens ... Rheinlande gilberner Schraoftoft in Grin) flankiere

Beim eisten Mappen Bijdioff ift, be i'bich feitener aber riditig, als helm ein fogenannter Schalle. a oder Salade vermendet morden (kinnifede in o fen. baube a ctremmt; beim Rampf midde die Chen in die beruntergezogen, das fouit treie ificlient mutte to verdecht n. fur die Angen blieben dann nur die gwei Sehichlitte). Derartige Schallernichelme bei Bennen findet man neben Darftellungen mittelalterlicher Bergloiker, 3 B. auch beim Mappen p. Crail-beim im "Münchener Rolender" (gegeichnet nom bekannten heraldifden Meifter Professor D. Bung.) Die biet anderen Seime find Stechhelme in verfdiedenen Go, men u. Stellungen. Die 4 Bappenichilde find gleich elle reingotifch (ipatgotifch), fogenannte Reuntertiben, einzig richtig jum Stech und Schallernheim pabend. Die Schilde baben entweder einen Grifdratt (Schild 1 u. 4) (Spectrube) sum Ginlegen der gum Stoft gefenften Stedlange beim Turnier ober einen Schnabel (Schild 2 u. 3), der über die Lange gelegt wurde Damit der am linken Urm befeingte Schilb einen Rubepunkt batte, der Schild fomit unbeweglich por ber Bruft log. Die pieredige Zartide beim einen Mappen (Bifchofft ift befonders gotifch ichen wie auch Schnabelidild 3), es war ber übligfte und ol.



geneinfle Schilb fürs Gelteck; diese Schilb is kaltseile förmig stark nach innen gebogen, damit der Sieh der Lenge gut ausgesongen wurde, nicht über die Annber abgist (diese Schilbspermen, die Probession Jump un "Mundhenr Aufender" mehrschaft dem Wappen zeichnungen verwendete, 3. 2b. beim Wappen von Cutalsberm ist uns nach vielstagt m Bluscher erhalten,

Alach Mutteilung Germ Bischaff's tenchen die obigen Familien die ins AVI. Jahrhundert zurücht, die Familien Bischoff die ins AVV. Jahrhundert, umd aber einige "Lucken" vorhanten. Blassmert find die Bappen wie folgt. Bi docht (Immunet aus dem Kreife Nachen): In blanc i Schild ein goldenes Suseisen; Helmiger ein goldens i Bricht (Laus führumen die goldblauten Helmöchten bergeht. Laus ist aummen 

Anfragen bis 10 Zeilen einipaltig werden jur Abounenten kotenlos anfgenommen, jede wertere Zeile wed mit 20 Phj. berechnet. — Art Afdebonnenten kotet jede Zeile 40 Phg. — Odne Androccia kömmen Unsfragen keine dieckte Beantwortung judden. Brieflich gemünliche Auskäuftle der Medaltion werden wit 1—3 Mk, berechnet. Interessenten weden erfuckt, densemben herren, die Auskauft erteilt haber, Empfangsbestätigung zu seinder und den Verscheiten von der Verscheiten.

#### Anfragen.

31. Nadprichten über die Famulie Schneimann (Schuckman, Schockman, Schockeman, Skultman, Schuckman, Schugmann etc.) jucht

> v. Schuckmann, Liegnit, Rörnerstrafte 5.

32. 66bt es eine achrudte Stammiolae des Geldrichts "Sprenge!"? Joadym Zitelend Sprengel. P. 32 Boldchow u. Pintar ber Zitellan, z. Soldchom 1700–10. 3. mit Christiana Soubie Thelian, der Zodster leines Mintsourgangers, s. Spanteland 1738 5. 10. Sent Bild blangt in der Kirche 32 B. Greging 1738 bad 36-clair.

Alle zwedtdient. Madrichten erbittet

Rail &. S. Schulhe Tegel



Landesökonomierat F. L. Spaeth, der Bestiger der weltbekannten Spaethichen Baumschulen in dem hiernach benannten Treptower Ortsteil Baumschulemweg, ist an den Folgen einer Influenza im Alter von 74 Jahren gestorben. Mit ihm ist einer der sichrenden Mämner Deutschlands und Europas auf dem Gebiet des Gartenbaues aus dem Leben geschieden. Franz Ludwig Spaeth entstammte einer alten Betliner Gärtner-familie, deren Geschichte sich bis ins Jahr 1680 zurückwerfolgen läßt und die seit 1720 die Baumzucht pflegt. In sieden Jahren können also die Spaethschen Baumschulen das Jubiläum

ihres 200jährigen Bestehens seiem. Der Berstorbene hat es veritanden, die Gärmerei im Sinne seines Baters Lüdwig Spacth, des Untereiles des Begründers, sortzusühren und auszudauen. Im Jahre 1864 sibernahm erdie Leitung des Betriebes. Der Berstorbene war Mitbegründer und langjähriger Präsident des Deutschen Pomologen-Bereins, 1. Borsinender ber Gesellschaft der Gartenfreunde Bersins und Epremnitasited zahlreider großer Gartenbau gesellschaften.

131.08=





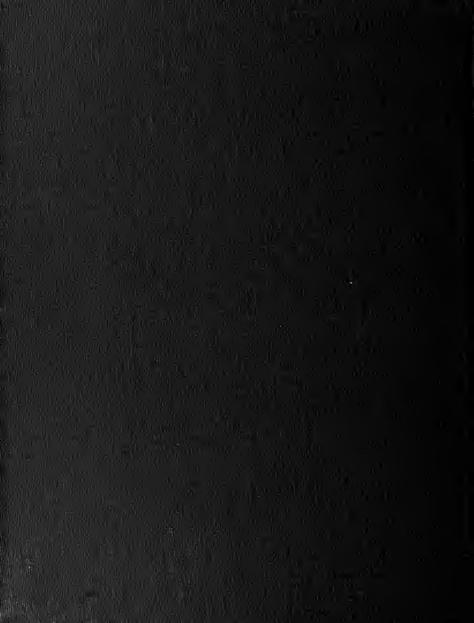